



# THE LIBRARY BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY PROVO, UTAH





M2 100 WI AI 1871

### Gesammelte

## Schriften und Dichtungen

pon

### Richard Wagner.

Zweiter Band.



**Leipzig.** Berlag von E. W. Frigsch. 1871.

THE LIBRARY
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY
PROVO, UTAH

### Inhaltsverzeichniß.

|                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Einleitung                                                        | 1     |
| Tannhäuser und ber Sängerfrieg auf Wartburg                       | 5     |
| Bericht über bie Beimbringung ber fterblichen überrefte           |       |
| Rarl Maria von Weber's aus London nach Dresben                    | 53    |
| Rede an Weber's letter Ruhestätte                                 | 61    |
| Gefang nach ber Bestattung                                        | 64    |
| Bericht über bie Aufflihrung ber neunten Symphonie von Beethoven  |       |
| im Jahre 1846, nebst Programm bazu                                | 65    |
| Lohengrin                                                         | 85    |
| Die Wibelungen. Beltgeschichte aus ber Sage                       | 151   |
| Der Nibelungen = Mythus. Als Entwurf zu einem Drama               | 201   |
| Siegfried's Tob                                                   | 215   |
| Trinffpruch am Gebenktage bes 300 jährigen Bestehens ber fonig-   |       |
| lichen musikalischen Kapelle in Dresben                           | 301   |
| Entwurf zur Organisation eines beutschen Nationaltheaters für bas |       |
| Königreich Sachsen (1849)                                         | 307   |



### Einleitung.

Die Geschichte der Entstehung der in diesem zweiten Bande vor= liegenden Arbeiten muß ich mir für eine spätere Mittheilung aufbehalten, da ich fie felbst bereits einige Jahre nach der Dresdener Periode, welcher jene angehören, in ausführlicherer Weise aufzeichnete, und zwar mit einer Behandlung und im Sinne einer Beurtheilung, welche zu beutlich den Charakter dieser etwas späteren Periode tragen, um nicht für die Einreihung in die Arbeiten aus derfelben Zeit zurückgelegt werden zu müssen. Die Aufeinanderfolge in der Anordnung des Inhaltes wird dem Lefer von selbst einen Blick in jene Entstehung ermöglichen. Vorherrschend sind die dramatisch-dichterischen Arbeiten, auf beren eine sich auch eine besondere Studie (über die "Wibelungen") bezieht. Auch was diese anfänglich unterbricht, sind Erinnerungen an Vorgänge aus dem Bereiche meiner fünstlerischen Wirksamkeit in meiner Stellung als Dresdener Kapellmeister. Was diese lettere so plötlich unterbrach, liegt für dießmal genügend in dem Charakter des am Schluffe bieses Bandes gegebenen Aufsates, eines Entwurfes zur Reorganisation des Dresdener Hoftheaters, und namentlich in der ihn Richard Magner, Gef. Schriften II.

einleitenden Mittheilung des Herganges bei der versuchten Verwerthung dieser Arbeit, angedeutet. So jähe der Fall aus der idealen Sphäre meiner Produktivität in die fehr realistische eines Befassens mit Berechnungen von Gehaltsetats u. dergl. dünken muß, befämpfte ich schließlich doch meine eigenen Zweifel an der Tauglich= feit dieser Arbeit zu einer Mittheilung am betreffenden Orte, da ich erkannte, wie meine nachfolgenden, anscheinend erzentrischen Darftellungen des Verhältniffes unserer Runft zu unserer gültigen Öffentlichkeit und ihrem Beftande vielleicht nur als die Auslaffungen eines überspannten, jedenfalls durchaus unpraktischen Menschen, welcher der Realität des Lebens und seiner Verhältnisse gar nicht Rechnung zu tragen müßte, beurtheilt werden könnten. Es lag mir somit daran, durch die Mittheilung gerade diefer, fast lästig detaillirten Arbeit, zur Widerlegung des gewöhnlichen Vorurtheils phantasieloser Menschen beizutragen, welche den phantasievollen, produktiven Rünftler, das von ihnen sogenannte "Genie", für durchaus unpraktisch und unfähig, die Wirklichkeit der Dinge faltblütig zu erfaffen, halten zu müffen fo gern glauben. Sie, die in Nichts produktiv sind und eigentlich nie selbst einen praktischen Einfall haben, darüber zu belehren, wie stümperhaft fie in ihrer Pragis find, und ihnen nachzuweisen, wie fie biefelben Mittel, mit benen das Zwedmäßigste und Bedeutenofte hergestellt werden fonnte, sobald aus dem innersten Wefen der Sache heraus das richtige Verständniß dafür erworben ist, auf das Jämmerlichste vergeuden und nutlos verschwenden, — diesem Anreize war es mir damals schwer zu widerstehen, selbst wenn ich mir nicht schmeicheln burfte, für meine Belehrung und meinen Nachweis Anerkennung zu finden. Daß ein Miserfolg meiner Bemühungen in diesem Sinne nicht ausbleiben und meinem unnützen Versuche mit lächelndem Hohne zugesehen werden konnte, dieß mußte allerdings wiederum mich barüber belehren, daß ich, wenn ich wohl meine Sache richtig verftand, dennoch über die "Welt" noch in großem Frrthume mich befand.

Worin dieser Frethum bestand, habe ich hier gewiß nicht erst anzubeuten: wer ihn ganz erkennt, vermag dann über die Welt wohl nicht minder zu lächeln, als er von ihr belächelt wird, sobald er sie belehren will.

Immerhin bliebe der Fall denkbar, daß auch von jenen Regionen einmal ein ernster Ausblick nach Belehrung durch wahrhaft Sachverständige ausginge: ich wäre dann begierig zu ersahren, wie bei gewollter ernstlicher Erwägung derselben eine Arbeit, wie die hier in Rede stehende meinige vom Jahre 1849, als unpraktisch würde zurückgewiesen werden können. Auch ohne der Erwartung eines solchen Phänomen's zu leben, glaube ich dennoch meine Arbeit dem theilnehmenden Leser vollständig vorlegen zu müssen, wenn es mir ernstlich daran liegt, mich vollständig ihm bekannt zu machen.

So viel hier zur Entschuldigung, wenn diese nöthig war!



### Tannhäuser

und

der Sängerkrieg auf Wartburg.

#### Personen.

Bermann, Landgraf von Thüringen.

Tannhäuser,

Wolfram von Eschenbach,

Walther von der Vogelweide, Ritter und Sänger.

Beinrich ber Schreiber.

Reinmar von Zweter,

Elifabeth, Nichte des Landgrafen.

Benus.

Ein junger Birt.

Thüringische Grafen und Edelleute.

Edelfrauen.

Ebelknaben.

Altere und jüngere Bilger.

Die drei Grazien. - Jünglinge.

Sirenen. Najaden. Nymphen. Amoretten. Bacchantinnen. Satyre und Faune.

Thüringen. Wartburg.

Im Anfange des 13. Jahrhunderts.

### Erster Aufzug.

#### Erste Scene.\*)

(Die Bühne ftellt das Innere des Lennsberges [Sorfelberges bei Gifenach] dar. Weite Grotte, welche fich im Sintergrunde durch eine Biegung nach rechts, wie unabsehbar dahin zieht. Aus einer zerklüfteten Öffnung, durch welche mattes Tageslicht hereinscheint, stürzt sich die ganze Höhe der Grotte entlang ein grünlicher Wafferfall berab, wild über Geftein schäumend; aus bem Beden, welches das Waffer auffängt, fließt nach bem ferneren Sintergrunde der Bach bin, welcher dort sich zu einem See sammelt, in welchem man die Gestalten badender Majaden, und an beffen Ufern gelagerte Sirenen gewahrt. Bu beiben Geiten ber Grotte Felsenvorsprünge von unregelmäßiger Form, mit wunderbaren, forallenartigen tropischen Gewächsen bewachsen. Vor einer nach links aufwärts sich dehnenden Grottenöffnung, aus welcher ein garter, rosiger Dämmer heraus= scheint, liegt im Bordergrunde Venus auf einem reichen Lager, vor ihr bas Saupt in ihrem Schoofe, die Sarfe zur Seite, Cannhanser halb knieend. Das Lager umgeben, in reizender Berschlingung gelagert, die drei Grazien. Seite und hinter dem Lager gahlreiche schlafende Amoretten, wild über und neben einander gelagert, einen verworrenen Anäuel bildend, wie Kinder, die von einer Balgerei ermattet, eingeschlafen find. Der ganze Vordergrund ift von einem zauberhaften, von unten her dringenden, röthlichen Lichte beleuchtet, durch welches das Smaragdgrün des Wasserfalles, mit dem Weiß seiner schäumenden Wellen, ftark burchbricht: ber ferne Hintergrund mit den Seeufern ist von einem verklärt blauen Dufte mondscheinartig erhellt. — Beim Aufzuge des Vorhanges sind auf den erhöhten Vorsprüngen, bei Bechern noch die Jünglinge gelagert, welche jetzt fofort den verlockenden Winken der Anmphen folgen, und zu Diesen hinabeilen; die Unmphen hatten um das schäumende Beden des Wasserfalles den auffordernden Reigen begonnen, welcher die Jünglinge zu ihnen führen

<sup>\*)</sup> Die beiden ersten Scenen sind hier nach der späteren Aussührung gegeben, welche der Bersasser als einzig giltig auch für die Aussührung derselben anerkannt wissen will. D. Herausg.

sollte: die Paare finden und mischen sich; Suchen, Fliehen und reizendes Necken Mus dem ferneren Sintergrunde naht ein Bug von beleben den Tang. Bachantinnen, welcher durch die Reihen der liebenden Baare, zu wilder Luft auf= fordernd, daherbrauft. Durch Gebärden begeifterter Trunkenheit reifen die Bachantinnen die Liebenden zu machfender Ausgelaffenheit bin. Sainre und Saune find aus den Kliften erschienen, und drängen fich jetzt mit ihrem Tange zwischen die Bacchanten und liebenden Paare. Sie vermehren durch ihre Sagd auf die Nymphen die Berwirrung; der allgemeine Taumel fteigert fich gur bochften Buth. Hier, beim Ausbruche ber höchsten Raserei erheben sich entsetzt die drei Grazien. Gie fuchen ben Withenden Ginhalt zu thun und fie zu entfernen. Machtlos fürchten sie selbst mit fortgerissen zu werden: fie wenden sich zu den ichlafenden Amoretten, rütteln fie auf, und jagen fie in die Bobe. Diefe flattern wie eine Schaar Bogel aufwarts auseinander, nehmen in der Sobe, wie in Schlachtordnung, den gangen Raum der Sohle ein, und ichiefen von da berab einen unaufhörlichen Sagel von Pfeilen auf das Getümmel in der Tiefe. Dic Bermundeten, von mächtigem Liebessehnen ergriffen, laffen vom rafenden Tange ab und finken in Ermattung. Die Grazien bemächtigen fich ber Verwundeten und suchen, indem sie die Trunkenen zu Paaren fügen, sie mit fanfter Gewalt nach dem Hintergrunde zu zerstreuen. Dort nach den verschiedensten Richtungen hin entfernen sich szum Theil auch von der Höhe herab durch die Amoretten verfolgt] die Bacchanten, Fannen, Sathren, Nymphen und Jünglinge. immer dichterer rofiger Duft senkt sich herab; in ihm verschwinden zunächst die Amoretten, dann bededt er den gangen Sintergrund, fo daß endlich, außer Venus und Cannhäuser, nur noch die drei Grazien fichtbar gurudbleiben. Diefe wenden fich jetzt nach dem Vordergrunde zurud; in anmuthigen Verschlingungen naben fie fich venus, ihr gleichsam von dem Siege berichtend, den fie über die wilden Leidenschaften der Unterthanen ihres Reiches gewonnen. - venus blickt dankend zu ihnen.)

Gesang der Sirenen. Naht euch dem Strande, naht euch dem Lande, wo in den Armen glühender Liebe selig Erwarmen still' eure Triebe!

(Der dichte Dust im Hintergrunde zertheilt sich: ein Nebelbild zeigt die Entsührung der Europa, welche auf dem Rücken des mit Blumen geschmickten weißen Stieres, von Tritonen und Nereiden geleitet, durch das blaue Meer dashinsährt. Der rosige Dust schließt sich wieder, das Bild verschwindet, und die Grazien deuten nun durch einen anmuthigen Tanz den geheimnisvollen Inhalt des Bildes, als ein Wert der Liebe, an. Von Nenem theilt sich der Dust. Man erblickt in sanster Mondesdämmerung Leda, am Waldteiche ausgestreckt; der

Schwan schwinnnt auf sie zu und birgt schmeichelnd seinen Hals an ihrem Busen. Allmählich verbleicht auch dieses Bild. Der Dust verzieht sich endlich ganz, und zeigt die ganze Grotte einsam und still. Die Grazien neigen sich lächelnd vor Venus, und entsernen sich langsam nach der Seitengrotte. Tiefste Ruhe. Unständerte Gruppe der Venus und Tannhäuser's.)

#### Zweite Scene.

Benus. Tannhäufer.

(Tannhäuser gudt mit dem haupte empor, als sahre er aus einem Traume aus. — Benus zieht ihn schmeichelnd zurück. — Tannhäuser führt die Hand über die Augen, als ob er ein Traumbild fest zu halten suche.)

Benus.

Geliebter, fag', wo weilt bein Sinn?

Tannhäuser.

Zu viel! Zu viel! D, daß ich nun erwachte!

Benus.

Sprich, was kümmert bich?

Tannhäuser.

Im Traum war mir's, als hörte ich — was meinem Ohr so lange fremb! als hörte ich der Glocken froh Geläute: — o, fag'! Wie lange hört' ich's doch nicht mehr?

Benus.

Wohin verlierst du dich? Was ficht dich an?

Tannhäuser.

Die Zeit, die hier ich weil', ich kann sie nicht ermessen: — Tage, Monde — giebt's für mich nicht mehr, denn nicht mehr sehe ich die Sonne, nicht mehr des Himmels freundliche Gestirne; —

ben Halm seh' ich nicht mehr, der frisch ergrünend ben neuen Sommer bringt; — die Nachtigall nicht hör' ich mehr, die mir den Lenz verkünde: hör' ich sie nie, seh' ich sie niemals mehr?

#### Venus.

Haft du so bald der holden Wunder müde, die meine Liebe dir bereitet? — Ober wie? Reu't es dich so sehr, ein Gott zu sein? Hast du so bald vergessen, wie du einst gelitten, während jetzt du dich erfreu'st? — Wein Sänger, auf! Ergreise deine Harse! Die Liebe sei're, die so herrlich du besingst, daß du der Liebe Göttin selber dir gewannst!

#### Tannhäuser

(zu einem plöglichen Entschlusse ermannt, nimmt die harse und stellt fich feierlich vor Benus bin).

Dir töne Lob! Die Wunder sei'n gepriesen, die deine Macht mir Glücklichem erschuf! Die Wonnen süß, die deiner Huld entsprießen, erheb' mein Lied in lautem Jubelruf! Nach Freude, ach! nach herrlichem Genießen verlangt' mein Herz, es dürstete mein Sinn: da, was nur Göttern einstens du erwiesen, gab deine Gunst mir Sterblichem dahin. —

Doch sterblich, ach! bin ich geblieben, und übergroß ist mir bein Lieben; wenn stets ein Gott genießen kann, bin ich bem Wechsel unterthan; nicht Lust allein liegt mir am Herzen, aus Freuden sehn' ich mich nach Schmerzen: aus beinem Reiche muß ich flieh'n, o Königin, Göttin! Laß mich zieh'n!

Benus (noch auf ihrem Lager).

Bas muß ich hören! Welch' ein Sang!

Welch' trübem Ton verfällt bein Lieb!

Bohin floh die Begeist'rung dir,

die Wonnesang dir nur gebot?

Bas ist's? Worin war meine Liebe lässig?

Geliebter, wessen klagest du mich an?

Tannhäuser (zur Harfe).

Dank beiner Huld! Gepriesen sei dein Lieben!
Beglückt für immer, wer bei dir geweilt!
Beneidet ewig, wer mit warmen Trieben in deinen Armen Göttergluth getheilt!
Entzückend sind die Wunder deines Reiches, den Zauber aller Wonnen athm' ich hier; kein Land der weiten Erde bietet Gleiches, was sie besitzt, scheint leicht entbehrlich dir.

Doch ich aus diesen ros'gen Düften verlange nach des Waldes Lüften, nach unsres himmels klarem Blau, nach unsrem frischen Grün der Au', nach unsrer Böglein liebem Sange, nach unsrer Glocken trautem Klange: — aus deinem Reiche muß ich flieh'n, — o Königin, Göttin! Laß mich zieh'n!

Benus (leidenschaftlich aufspringend). Treuloser! Weh! Was lässeft du mich hören? Du wagest meine Liebe zu verhöhnen? Du preisest sie, und willst sie bennoch flieh'n? Zum Überdruß ist bir mein Reiz gedieh'n?

Tannhäuser.

Didone Göttin! Wolle mir nicht gurnen! Dein übergroßer Reiz ift's, ben ich meibe.

Benus.

Weh' dir! Verräther! Heuchler! Undankbarer! Ich lass' dich nicht! Du darfst von mir nicht zieh'n! Tannhäuser.

Nie war mein Lieben größer, niemals wahrer, als jett, da ich für ewig dich muß flieh'n!

(Benus hat mit heftiger Gebärde ihr Gesicht, von ihren händen bedeckt, abgewandt. Nach einem Schweigen wendet sie es lächelnd und mit versührerischem Ausdrucke Tannhäuser wieder zu.)

Benus (mit leiser Stimme beginnend). Beliebter, fomm'! Sieh' dort die Grotte. von ros'gen Düften mild durchwallt! Entzücken bot' felbst einem Gotte der füß'sten Freuden Aufenthalt: befänftigt auf dem weichsten Pfühle flieh' deine Glieder jeder Schmerz, dein brennend Haupt umwehe Rühle, wonnige Gluth durchschwell' dein Herz. Aus holder Ferne mahnen füße Rlänge, daß dich mein Urm in trauter Näh' umschlänge; von meinen Lippen schlürfft du Göttertrank, aus meinen Augen strahlt dir Liebesdank: ein Freudenfest soll unfrem Bund entstehen, der Liebe Feier laß uns froh begehen! Nicht sollst du ihr ein scheues Opfer weih'n. nein! — mit der Liebe Göttin schwelge im Berein Sirenen (aus weiter Ferne, unsichtbar). Naht euch dem Strande, naht euch dem Lande!

Benus

(Tannhäuser sanft nach sich ziehend). Mein Ritter! Mein Geliebter! Willst du flieh'n?

#### Tannhäuser

(auf das Außerste hingerissen, greift mit trunkener Gebärde in die Harse).

Stets soll nur dir, nur dir mein Lied ertönen!

Gesungen laut sei nur dein Preis von mir!

Dein süßer Reiz ist Quelle alles Schönen,

und jedes holde Wunder stammt von dir.

Die Gluth, die du mir in das Herz gegossen,

als Flamme lod're hell sie dir allein!

Na. gegen alle Welt will unverbrossen

fortan ich nun bein fühner Streiter sein. —

Doch hin muß ich zur Welt ber Erben, bei dir kann ich nur Sklave werben; nach Freiheit doch verlange ich, nach Freiheit, Freiheit dürstet's mich; zu Kampf und Streite will ich stehen, sei's auch auf Tod und Untergehen: — drum muß aus beinem Reich ich flieh'n, — o Königin, Göttin! Laß mich zieh'n!

Renus (im hestigsten Zorne). Zieh' hin, Wahnsinniger, zieh' hin! Berräther, sieh', nicht halt' ich bich! Ich geb' bich frei, — zieh' hin! zieh' hin! Was du verlangst, das sei dein Loos! Hin zu den kalten Menschen slieh', vor deren blödem, trübem Wahn ber Freude Götter wir entfloh'n tief in der Erde wärmenden Schoos.

Zieh' hin, Bethörter! Suche dein Heil, suche dein Heil — und find' es nie!

Die du bekämpft, die du besiegt, die du verhöhnt mit jubelndem Stolz, slehe sie an, die du verlacht, wo du verachtest, jamm're um Huld!

Deiner Schande Schmach blüht dir dann auf; gebannt, verslucht, solgt dir der Hohn: zerknirscht, zertreten seh' ich dich nah'n, bedeckt mit Staub das entehrte Haupt.

— "D fändest du sie wieder, die einst dir gelacht!

Ach, öffneten sich wieder die Thore ihrer Bracht!" —

Da liegt er vor der Schwelle, wo einst ihm Freude sloß:

um Mitseid, nicht um Liebe, sleht bettelnd der Genoß!

Zurück der Bettler! Sklave, weich'!

Nur Helden öffnet sich mein Reich!

Tannhäufer. Der Jammer sei dir kühn erspart, daß du entehrt mich nahen säh'ft. Für ewig scheid' ich: lebe wohl! Der Göttin kehr' ich nie zurück.

Benus.

Has fagt' ich? — Was fagt' ich? — Was fagt' er? — Wie es denken? Wie es fassen!

Mein Trauter ewig mich verlaffen? -Wie hätt' ich das verschuldet, die Göttin aller Hulden? Wie ihr die Wonne rauben, dem Freunde zu vergeben? Wie lächelnd unter Thränen ich sehnsuchtsvoll dir lauschte, ben ftolzen Sang zu hören, der rings fo lang' verstummt, oh! fönntest je du mähnen, daß ungerührt ich bliebe, bräng' beiner Seele Seufzen in Klagen zu mir her? Daß ich in beinen Armen mir lette Tröftung fand, lass' dess' mich nicht entgelten, verschmäh' nicht meinen Trost! -Ach! kehrtest du nicht wieder, dann träfe Fluch die Welt; für ewig läg' fie öbe, aus der die Göttin schwand! -Rehr' wieder! Rehr' mir wieder! Trau' meiner Liebeshuld! —

> Tannhäufer. Wer, Göttin, dir entflieht, flieht ewig jeder Huld.

Benus. Nicht wehre stolz dem Sehnen, wenn neu dich's zu mir zieht. Tannhäufer.

Mein Sehnen brängt zum Kampfe; nicht such' ich Wonn' und Lust. D, Göttin, woll' es fassen, mich brängt es hin zum Tod!

Benus.

Wenn selbst der Tod dich meidet, ein Grab dir selbst verwehrt?

Tannhäufer. Den Tod, das Grab im Herzen, durch Buße find' ich Ruh'.

Benus.

Nie ist dir Auh' beschieden, nie sindest du das Heil! Kehr' wieder, suchst du Frieden! Kehr' wieder, suchst du Heil!

Tannhäuser.

Göttin der Wonne, nicht in dir — Mein Fried', mein Heil ruht in Maria! (Furchtbarer Schlag. Benus verschwindet.)

#### Dritte Scene.

(Tannhäuser steht plöglich in einem schönen Thale, über ihm blauer Himmel. Rechts im Hintergrunde die Wartburg, links in größerer Ferne der Hörselberg. — Rechter Hand führt auf der halben Höhe des Thales ein Bergsweg nach dem Bordergrunde zu, wo er dann seitwärts abbiegt; in demselben Bordergrund ist ein Muttergottesbild, zu welchem ein niedriger Bergvorsprung hinaussührt. — Bon der Höhe links vernimmt man das Geläute von Herdeglocken; auf einem hohen Borsprunge sitzt ein junger Hirt mit der Schalmei und singt.)

Hirt.

Frau Holba kam aus bem Berg hervor, zu ziehen burch Flur und Auen; gar füßen Klang vernahm da mein Ohr, mein Auge begehrte zu schauen: — da träumt' ich manchen holden Traum, und als mein Aug' erschlossen kaum, da strahlte warm die Sonnen, der Mai, der Mai war kommen.

Run spiel' ich lustig die Schalmei: — der Mai ist da, der liebe Mai!

(Er spielt auf der Schalmei. Man hört den Gesang der älteren Pilger, welche, von der Richtung der Wartburg her kommend, den Bergweg rechts entlang ziehen.)

Gefang ber älteren Bilger.

Bu bir wall' ich, mein Jesus Christ, ber du des Sünders Hossenung bist! Gelobt sei, Jungfrau süß und rein, der Wallsahrt wolle günstig sein! — Ach, schwer drückt mich der Sünden Last, kann länger sie nicht mehr ertragen; drum will ich auch nicht Nuh' noch Rast, und wähle gern mir Müh' und Plagen. Am hohen Fest der Gnadenhuld in Demuth sühn' ich meine Schuld; gesegnet, wer im Glauben treu: er wird erlöst durch Buß' und Reu'.

(Der Hirt, der fortwährend auf der Schalmei gespielt hat, hält ein, als der Zug der Pilger auf der Höhe ihm gegenüber ankommt.)

#### Hirt

(den Hut schwenkend und den Pilgern laut zurufend).

Slück auf! Glück auf nach Rom! Betet für meine arme Seele!

#### Tannhäuser

(tief ergriffen auf die Knice finkend). Allmächt'ger, dir fei Preis! Hehr find die Wunder beiner Gnade.

(Der Zug der Pilger entsernt sich immer weiter von der Bühne, so daß der Gefang allmählich verhallt.)

Pilgergefang. Zu dir wall' ich, mein Jesus Christ, der du des Pilgers Hoffnung bist! Gelobt sei, Jungfrau süß und rein, der Wallsahrt wolle günstig sein!

#### Tannhäuser

(als ter Gefang der Pilger sich hier etwas verliert, fingt, auf den Knieen, wie in brünstiges Gebet versunken, weiter).

Ach, schwer brückt mich ber Sünden Last, kann länger sie nicht mehr ertragen; drum will ich auch nicht Ruh' noch Rast, und wähle gern mir Müh' und Plagen.

(Thränen erstiden seine Stimme; man hört in weiter Ferne den Pilgergesang sortsetzen bis zum letzten Verhallen, während sich aus dem tiessten Hintergrunde, wie von Eisenach herkommend, das Geläute von Kirchgloden vernehmen läßt. Als auch dieses schweigt, hört man von links immer näher kommende Hornrüse.)

#### Vierte Scene.

(Lon der Anhöhe links herab aus einem Waldwege treten der Landgraf und die Sänger, in Jägertracht, einzeln auf. Im Verlaufe der Seene findet sich der ganze Jagdtroß des Landgrafen nach und nach auf der Bühne ein.)

Landgraf. Wer ist der dort in brünstigem Gebete?

Walther.

Ein Büßer wohl.

Biterolf. Nach seiner Trächt ein Ritter.

Wolfram

(der auf Tannhäufer zugegangen ift und ihn erkannt hat). Er ist es!

> Die Sänger und ber Landgraf. Heinrich! Heinrich! Seh' ich recht?

(Tannhäuser, der überrascht schnell aufgesahren ist, ermannt sich und verneigt sich stumm gegen den Landgrafen, nachdem er einen slüchtigen Blick auf ihn und die Sänger geworsen.)

Landgraf.

Du bist es wirklich? Rehrest in den Kreis zurück, den du in Hochmuth stolz verließest?

Biterolf.

Sag', was uns beine Wieberkunft bebeutet? Berföhnung? Dber gilt's erneu'tem Kampf?

Walther.

Nah'st du als Freund uns oder Feind?

Die anderen Sänger außer Wolfram. Als Feind?

Wolfram.

D fraget nicht! Ist bieß bes Hochmuths Miene? — Gegrüßt sei uns, bu fühner Sänger, ber, ach! so lang' in unfrer Mitte fehlt!

Walther.

Willfommen, wenn du friedlich nah'ft!

Biterolf.

Gegrüßt, wenn du uns Freunde nennft!

Alle Sänger. Gegrüßt! Gegrüßt! Gegrüßt sei uns!

Landgraf.
So sei willkommen benn auch mir!
Sag' an, wo weiltest bu so lang'?

Tannhäuser.

Ich wanderte in weiter, weiter Fern', da, wo ich nimmer Rast noch Ruhe fand. Fragt nicht! Zum Kampf mit euch nicht kam ich her. Seid mir versöhnt, und laßt mich weiter zieh'n!

Landgraf. Nicht doch! Der Unfre bist du neu geworden.

Walther.

Du darfst nicht zieh'n.

Biterolf. Wir lassen dich nicht fort.

Tannhäuser.

Laßt mich! Mir frommet kein Verweilen, und nimmer kann ich raftend steh'n; mein Weg heißt mich nur vorwärts eilen, benn rückwärts darf ich niemals seh'n.

Der Landgraf und die Sänger. D bleib', bei uns sollst du verweilen, wir lassen dich nicht von uns geh'n. Du suchtest uns, warum enteilen nach solchem kurzen Wiederseh'n?

Tannhäufer (sich losreißend). Fort! Fort von hier! Die Sänger.

Bleib'! Bleib' bei uns!

Wolfram

(Tannhäufer in den Weg tretend, mit erhobener Stimme). Bleib' bei Elisabeth!

Tannhäuser (hestig und freudig ergriffen).
Elisabeth! — D Macht des himmels, rufft du den süßen Namen mir?

Wolfram.

Nicht sollst du Feind mich schelten, daß ich ihn genannt! — Erlaubest du mir, Herr, daß ich Berkunder seines Glücks ihm sei?

Landgraf.

Nenn' ihm ben Zauber, ben er ausgeübt, und Gott verleih' ihm Tugend, daß würdig er ihn löse! —

Wolfram.

Als du in fühnem Sange uns bestrittest, bald siegreich gegen unsre Lieder sangst, durch unsre Kunst Besiegung bald erlittest: ein Preis doch war's, den du allein errangst.

> War's Zauber, war es reine Macht, burch die folch' Wunder du vollbracht, an deinen Sang voll Wonn' und Leid gebannt die tugendreichste Maid?

Denn, ach! als du uns ftolz verlassen, verschloß ihr Herz sich unfrem Lied; wir sahen ihre Wang' erblassen, für immer unfren Kreis sie mieb. — D kehr' zurück, du kühner Sänger, dem unfren sei dein Lied nicht fern, — den Festen sehle sie nicht länger, aus's Neue leuchte uns ihr Stern!

#### Die Sänger.

Sei unser, Heinrich! Kehr' uns wieder! Zwietracht und Streit sei abgethan! Bereint ertönen unsre Lieder, und Brüder nenne uns fortan!

#### ·Tannhäuser

(innig gerührt, umarmt Bolfram und die Sanger mit heftigkeit).

Bu ihr! Bu ihr! D, führet mich zu ihr! Ha, jett erkenne ich sie mieder, die schöne Welt, der ich entrückt!

Der Himmel blickt auf mich hernieder, die Fluren prangen reich geschmückt.

Der Lenz mit tausend holden Klängen zog jubelnd in die Seele mir; in füßem, ungestümem Drängen ruft laut mein Herz: zu ihr, zu ihr!

Landgraf und die Sänger.

Er fehrt zurück, den wir verloren! Ein Wunder hat ihn hergebracht. Die ihm ben Übermuth beschworen, gepriesen sei die holbe Macht! Nun lausche unsren Hochgesängen von Neuem der Gepries'nen Ohr! Es tön' in frohbelebten Klängen das Lied aus jeder Brust hervor!

(Der ganze Jagdtroß hat sich im Thale versammelt. Der Landgraf stößt in sein Horn: laute Hornrusse ber Jäger antworten ihm. Der Landgraf und die Sänger besteigen Pserde, welche man ihnen von der Wartburg her entgegengeführt hat.)

Der Borhang fällt.

### Zweiter Aufzug.

#### Erste Scene.

(Die Sängerhalle auf der Wartburg; nach hinten freie Aussicht auf den Burghof und das Thal.)

Elisabeth (tritt freudig bewegt ein). Dich, theure Halle, grüß' ich wieder, froh grüß' ich bich, geliebter Raum! In dir erwachen seine Lieder, und wecken mich aus düst'rem Traum. — Da er aus dir geschieden, wie öd' erschienst du mir! Aus mir entsloh der Frieden, die Freude zog aus dir. — Wie jett mein Busen hoch sich hebet, so scheinst du jett mir stolz und hehr; der dich und mich so neu belebet, nicht länger weilt er ferne mehr. Sei mir gegrüßt! sei mir gegrüßt!

#### Zweite Scene.

(Bolfram und Tanihäufer erscheinen im hintergrunde.)

Wolfram.

Dort ist sie; — nahe dich ihr ungestört! (Er bleibt, an die Mauerbruftung des Baltons gelehnt, im hintergrunde.)

Tannhäuser

(ungestüm zu ben Füßen Elisabeth's stürzend).

D Fürstin!

Elisabeth (in schüchterner Berwirrung).

Gott! — Steht auf! — Laßt mich! Nicht barf ich. euch hier feh'n!

(Sie will sich entfernen.)

Tannhäuser.

Du darfst! D bleib' und laß

zu beinen Füßen mich!

Elisabeth (sich freundlich zu ihm wendend).

So stehet auf!

Nicht sollet hier ihr knie'n, benn diese Halle ift euer Königreich. D, stehet auf! Nehmt meinen Dank, daß ihr zurückgekehrt! — Wo weiltet ihr so lange?

Tannhäuser (sich langsam erhebend).

Fern von hier,

in weiten, weiten Landen. Dichtes Vergessen hat zwischen heut' und gestern sich gesenkt. — All' mein Erinnern ist mir schnell geschwunden, und nur des Einen muß ich mich entsinnen, daß nie mehr ich gehofft euch zu begrüßen, noch je zu euch mein Auge zu erheben. —

Elifabeth.

Was war es bann, bas euch zurückgeführt?

Tannhäuser.

Ein Wunder war's, ein unbegreiflich hohes Wunder!

Elifabeth (frendig aufwallend). Gepriesen sei dieß Wunder aus meines Herzens Tiefe! (Sich mößigend, — in Verwirrung.)

Berzeiht, wenn ich nicht weiß, was ich beginne! Im Traum bin ich, und thör'ger als ein Kind, — machtlos der Macht der Bunder preisgegeben. Fast kenn' ich mich nicht mehr; o, helset mir, daß ich das Räthsel meines Herzens löse!

Der Sänger flugen Weisen lauscht' ich sonst gern und viel; ihr Singen und ihr Preisen schien mir ein holdes Spiel. Doch welch' ein feltsam neues Leben rief euer Lied mir in die Bruft! Bald wollt' es mich wie Schmerz burchbeben, bald drang's in mich wie jähe Lust: Gefühle, die ich nie empfunden! Verlangen, das ich nie gekannt! Was einst mir lieblich, war verschwunden vor Wonnen, die noch nie genannt! -Und als ihr nun von uns gegangen, war Frieden mir und Luft dahin; die Weisen, die die Sanger fangen, erschienen matt mir, trüb' ihr Sinn; im Traume fühlt' ich dumpfe Schmerzen,

mein Wachen ward trübsel'ger Wahn; die Freude zog aus meinem Herzen: — Heinrich! Was thatet ihr mir an?

Tannhäufer (hingeriffen). Den Gott der Liebe follst du preisen, er hat die Saiten mir berührt, er sprach zu dir aus meinen Weisen, zu dir hat er mich hergeführt!

Elisabeth. Gepriesen sei die Stunde, gepriesen sei die Macht, die mir so holde Kunde von eurer Näh' gebracht! Bon Wonneglanz umgeben lacht mir der Sonne Schein; erwacht zu neuem Leben, nenn' ich die Freude mein!

Tannhäuser. Gepriesen sei die Stunde, gepriesen sei die Macht, die mir so holde Kunde aus deinem Mund gebracht. Dem neu erkannten Leben darf ich mich muthig weih'n; ich nenn' in freud'gem Beben sein schönstes Wunder mein!

Wolfram (im Hintergrunde). So flieht für dieses Leben mir jeder Hoffnung Schein!

(Tannhäuser trennt sich von Elisabeth; er geht auf Wolfram zu, umarmt ihn, und entsernt sich mit ihm.)

#### Dritte Scene.

(Der Landgraf tritt aus einem Seiteneingange auf; Elisabeth eilt ihm entgegen und birgt ihr Beficht an seiner Bruft.)

Landgraf.

Dich treff' ich hier in dieser Halle, die so lange du gemieden? Endlich denn lockt dich ein Sängersest, das wir bereiten?

Elisabeth. Mein Oheim! O, mein güt'ger Bater!

Landgraf.

Drängt

es dich, dein Herz mir endlich zu erschließen?

Elisabeth.

Blick' mir in's Auge! Sprechen kann ich nicht.

Landgraf.

Noch bleibe benn unausgesprochen bein süß Geheimniß kurze Frist; ber Zauber bleibe ungebrochen bis du der Lösung mächtig bist. — So sei's! Was der Gesang so Wunderbares erweckt und angeregt, soll heute er

enthüllen auch und mit Vollendung krönen.
Die holde Kunst, sie werde jest zur That!
(Man hört Trompeten.)

Schon nahen sich die Edlen meiner Lande, die ich zum selt'nen Fest hieher beschied; zahlreicher nahen sie als je, da sie gehört, daß du des Testes Kürstin sei'st.

#### Vierte Scene.

(Trompeten. — Grasen, Ritter und Edelfrauen in reichem Schmucke werden durch Sdelfnaben eingeführt. — Der Landgraf mit Elisabeth empfängt und begrüßt sie.)

Chor.

Freudig begrüßen wir die edle Halle, wo Kunst und Frieden immer nur verweil', wo lange noch der frohe Ruf erschalle: Thüringen's Fürsten, Landgraf Hermann, Heil!

(Die Ritter und Franen haben die von den Edelknaben ihnen angewiesenen, in einem weiten Halbkreise erhöhten Plätze eingenommen. Der Landgraf und Elisabeth nehmen im Bordergrunde unter einem Baldachin Shrensitze ein. — Trompeten. — Die Sänger treten auf und verneigen sich seierlich mit ritterlichem Gruße gegen die Versammlung; darauf snehmen sie in der leergelassenen Mitte des Saales die in einem engeren Halbkreise für sie bestimmten Sitze ein. Tannhäuser im Mittelgrunde rechts, Wolfram am jentgegensgesten Ende links, der Versammlung gegenüber.)

Der Land graf (erhebt sich). Gar viel und schön ward hier in dieser Halle von euch, ihr lieben Sänger, schon gesungen; in weisen Räthseln wie in heit'ren Liebern erfreutet ihr gleich sinnig unser Herz. — Wenn unser Schwert in blutig ernsten Kämpsen stritt für des deutschen Reiches Majestät wenn wir dem grimmen Welsen widerstanden und dem verderbenvollen Zwiespalt wehrten: so ward von euch nicht mind'rer Preis errungen.

Der Anmuth und der holden Sitte, der Tugend und dem reinen Glauben erstrittet ihr durch eure Kunst gar hohen, herrlich schönen Sieg. — Bereitet heute uns denn auch ein Fest, heut', wo der fühne Sänger uns zurück gekehrt, den wir so ungern lang' vermißten.

Was wieder ihn in unfre Nähe brachte, ein wunderbar Geheimniß dünkt es mich; durch Liedes Kunst soll't ihr es uns enthüllen, deßhalb stell' ich die Frage jetzt an euch: fönnt ihr der Liede Wesen mir ergründen? Wer es vermag, wer sie am würdigsten besingt, dem reich' Elisabeth den Preis: er ford're ihn so hoch und kühn er wolle, ich sorge, daß sie ihn gewähren solle. — Auf, liede Sänger! Greiset in die Saiten! Die Aufgab' ist gestellt, kämpst um den Preis, und nehmet all' im Voraus unsern Dank!

#### (Trompeten.)

Chor der Ritter und Edelfrauen. Heil! Heil! Thüringen's Fürsten heil! Der holden Kunst Beschützer heil!

(Alle seigen sich. Bier Edelknaben treten vor, sammeln in einem goldenen Becher von jedem der Sänger seinen auf ein Blättchen geschriebenen Namen, ein und reichen ihn Elisabeth, welche eines der Blättchen herauszieht und es den Edelknaben reicht. Diese, nachdem sie den Namen gelesen, treten seierlich in die Mitte und rusen: —)

#### Vier Edelfnaben.

Wolfram von Eschenbach beginne!
(Tannhäuser stützt sich auf seine Harfe und scheint sich in Träumereien zu verlieren. Wolfram erhebt sich.)

#### Wolfram.

Blick' ich umher in diesem edlen Kreise, welch' hoher Anblick macht mein Herz erglüh'n! So viel der Helden, tapfer, deutsch und weise, — ein stolzer Sichwald, herrlich, frisch und grün. Und hold und tugendsam erblick' ich Frauen, — lieblicher Blüten düftereichsten Kranz.

Es wird der Blick wohl trunken mir vom Schauen, mein Lied verstummt vor folcher Anmuth Glang. -Da blick' ich auf zu einem nur der Sterne, der an dem Simmel, der mich blendet, steht: es sammelt sich mein Geift aus jeder Ferne, andächtig finkt die Seele in Gebet. Und sieh'! Mir zeiget sich ein Wunderbronnen, in den mein Beift voll hohen Staunens blickt: aus ihm er schöpfet gnadenreiche Wonnen, burch die mein Berg er namenlos erquickt. Und nimmer möcht' ich biefen Bronnen trüben, berühren nicht den Quell mit frevlem Muth: in Anbetung möcht' ich mich opfernd üben, vergießen froh mein lettes Herzensblut. -Ihr Edlen mög't in diefen Worten lefen, wie ich erkenn' ber Liebe reinstes Wefen!

Die Ritter und Frauen (in beifälliger Bewegung). So ift's! So ift's! Gepriesen sei bein Lieb!

Tannhäuser

(der gegen das Ende von Wolfram's Gesange wie aus dem Traume aufsuhr, erhebt sich schnell).

Auch ich darf mich so glücklich nennen zu schau'n, was, Wolfram, du geschaut! Wer sollte nicht den Bronnen kennen? Hör', seine Tugend preis' ich laut! — Doch ohne Sehnsucht heiß zu fühlen ich seinem Quell nicht nahen kann: des Durstes Brennen muß ich kühlen, getrost leg' ich die Lippen an. In vollen Zügen trink' ich Wonnen, in die kein Zagen je sich mischt: denn unversiegbar ist der Bronnen,

wie mein Verlangen nie erlischt. So, daß mein Sehnen ewig brenne, lab' an dem Quell ich ewig mich: und wisse, Wolfram, so erkenne der Liebe wahrstes Wesen ich!

(Elifabeth macht eine Bewegung, ihren Beifall zu bezeigen; da aber alle Zuhörer in ernstem Schweigen verharren, halt sie sich schücktern zurück.)

Walther von der Bogelweide (erhebtsich).

Den Bronnen, den uns Wolfram nannte, ihn schaut auch meines Geistes Licht; doch, der in Durst für ihn entbrannte, du, Heinrich, kennst ihn wahrlich nicht. Laß dir denn sagen, laß dich lehren: der Bronnen ist die Tugend wahr.

Du sollst in Indrunst ihn verehren und opfern seinem holden Klar.

Legst du an seinen Quell die Lippen, zu kühlen frevle Leidenschaft, ja, wolltest du am Rand nur nippen,

wich' ewig ihm die Wunderkraft! Willst du Erquickung aus dem Bronnen haben, mußt du dein Herz, nicht deinen Gaumen laben.

> Die Zuhörer (in lautem Beifall). Heil Walther! Preis fei beinem Liebe!

Tannhäuser (sich heftig erhebend).

D Walther, der du also sangest,
du hast die Liebe arg entstellt!

Wenn du in solchem Schmachten bangest,
versiegte wahrlich wohl die Welt.

Zu Gottes Breis in hoch erhab'ne Fernen,

Bu Gottes Preis in hoch erhab'ne Fernen, blickt auf zum Himmel, blickt zu feinen Sternen! Anbetung solchen Wundern zollt, da ihr sie nicht begreifen sollt!

Doch, was sich der Berührung beuget, euch Herz und Sinnen nahe liegt, was sich, aus gleichem Stoff erzeuget, in weicher Formung an euch schmiegt, — dem ziemt Genuß in freud'gem Triebe, und im Genuß nur kenn' ich Liebe!

(Große Aufregung unter den Zuhörern.)

Biterolf (sich mit Ungestüm erhebend). Heraus zum Kampfe mit uns Allen! Wer bliebe ruhig, hört er dich? Wird deinem Hochmuth es gefallen, so höre, Läst'rer, nun auch mich! Wenn mich begeistert hohe Liebe, stählt sie die Wassen mir mit Muth; daß ewig ungeschmäht sie bliebe, vergöss' ich stolz mein letztes Blut. Für Frauenehr' und hohe Tugend als Nitter kämpf' ich mit dem Schwert; doch, was Genuß beut' deiner Jugend, ist wohlseil, keines Streiches werth.

Die Zuhörer (in tobendem Beifalle). Beil, Biterolf! Sier unfer Schwert!

#### Tannhäuser

(in stets zunehmender Sitze aufspringend). Ha, thör'ger Prahler, Biterolf! Singst du von Liebe, grimmer Wolf? Gewißlich hast du nicht gemeint, was mir genießenswerth erscheint. Was hast du Ürmster wohl genossen?

Dein Leben war nicht liebereich, und was von Freuden dir entsprossen, das galt wohl wahrlich keinen Streich! (Zunehmende Aufregung unter den Zuhörern.)

Ritter (von verschiedenen Seiten). Laßt ihn nicht enden! — Wehret seiner Kühnheit!

Land graf

(zu Biterolf, der nach dem Schwerte greift). Zurück das Schwert! — Ihr Sänger, haltet Frieden!

#### Wolfram

(erhebt sich in edler Entristung. Bei seinem Beginn tritt sogleich die größte Ruhe wieder ein).

D Himmel, laß dich jest erflehen, gieb meinem Lieb der Weihe Preis! Gebannt laß mich die Sünde sehen aus diesem edlen, reinen Kreis!

Die, hohe Liebe, töne begeistert mein Gesang, bie mir in Engels-Schöne tief in die Seele drang!
Du nah'st als Gottgesandte, ich folg' aus holder Fern', — so führst du in die Lande, wo ewig strahlt dein Stern.

Tannhäuser (in höchster Verzückung). Dir, Göttin der Liebe, soll mein Lied ertönen! Gesungen laut sei jetzt dein Preis von mir! Dein süßer Reiz ist Quelle alles Schönen, und jedes holde Wunder stammt von dir. Wer dich mit Gluth in seinen Arm geschlossen, was Liebe ist, kennt er, nur er allein:

Armsel'ge, die ihr Liebe nie genossen, zieht hin, zieht in den Berg der Benus ein! (Allgemeiner Ausbruch und Entsetzen.)

MIIe.

Ha, der Verruchte! Fliehet ihn! Hört es! Er war im Benusberg!

Die Ebelfrauen.

Hinmeg! Hinmeg aus seiner Näh'!

(Sie entfernen sich in größter Bestürzung und unter Gebärden des Absschu's. Nur Elisabeth, welche dem Berlaufe des Streites in surchtbar wachsender Angst zuhörte, bleibt von den Frauen allein zurück, bleich, mit dem größten Answand ihrer Kraft an einer der hölzernen Säulen des Baldachins sich aufrecht erhaltend. — Der Landgraf, alle Ritter und Sänger haben ihre Sitze verlassen und treten zusammen. Tannhäuser, zur äußersten Linken, verbleibt noch eine Zeit lang wie in Berzückung.)

Landgraf. Ritter und Sänger. Ihr habt's gehört! Sein frevler Mund that das Bekenntniß schrecklich kund. Er hat der Hölle Lust getheilt, im Benusberg hat er geweilt! — Entsetlich! Scheußlich! Fluchenswerth! In seinem Blute nett das Schwert! Zum Höllenpfuhl zurückgesandt, sei er gehannt!

(Alle stürzen mit entblößten Schwertern auf Tannhäuser ein, welcher eine trotzige Stellung einnimmt. Elisabeth wirft sich mit einem herzzerreißenden Schrei dazwischen und beckt Tannhäuser mit ihrem Leibe.)

Elifabeth.

Haltet ein! —

(Bei ihrem Anblid halten Alle in größter Betroffenheit an.)

Landgraf. Ritter und Sänger. Was seh' ich? Wie, Elisabeth! Die keusche Jungfrau für den Sünder?

#### Elifabeth.

Burück! Des Todes achte ich sonst nicht! Was ist die Wunde eures Eisen's gegen den Todesstoß, den ich von ihm empfing?

> Landgraf. Nitter. Sänger. Elisabeth! Was muß ich hören? Wie ließ bein Herz dich so bethören von dem die Strafe zu beschwören, ber auch so furchtbar dich verrieth?

#### Elisabeth.

Was liegt an mir? Doch er, — sein Heil! Wollt ihr sein ewig Heil ihm rauben?

Landgraf. Ritter. Sänger. Verworfen hat er jedes Hoffen, niemals wird ihm des Heil's Gewinn! Des Himmels Fluch hat ihn getroffen; in seinen Sünden fahr' er hin! (Sie dringen von Neuem auf Tannhäuser ein.)

#### Elisabeth.

Zurück von ihm! Nicht ihr seid seine Richter! Grausame! Werft von euch das wilde Schwert, und gebt Gehör der reinen Jungfrau Wort! Vernehmt durch mich, was Gottes Wille ist!

> Der Unglücksel'ge, den gefangen ein furchtbar mächt'ger Zauber hält, wie? sollt' er nie zum Heil gelangen durch Reu' und Buß' in dieser Welt? Die ihr so stark im reinen Glauben, verkennt ihr so des Höchsten Rath?

Wollt ihr bes Sünders Hoffnung rauben, so sagt, was euch er Leides that?
Seht mich, die Jungfrau, deren Blüte mit einem jähen Schlag er brach, — die ihn geliebt tief im Gemüthe, der jubelnd er das Herz zerstach: — ich sleh' für ihn, ich slehe für sein Leben, zur Buße lenk' er reuevoll den Schritt!
Der Muth des Glaubens sei ihm neu gegeben, daß auch für ihn einst der Erlöser litt!

#### Tannhäuser

(nach und nach von der Höhe seiner Aufregung und seines Trotes herabgesunken, durch Elisabeth's Fürsprache auf das Hef=tigste ergriffen, sinkt in Zerknirschung zusammen).

Beh'! Beh' mir Unglücksel'gem!

Landgraf, Sänger und Ritter

(allmählich beruhigt und gerührt). Ein Engel stieg aus lichtem Ather, zu künden Gottes heil'gen Rath. — Blick' hin, du schändlicher Verräther, werd' inne beiner Missethat!

Du gabst ihr Tob, sie bittet für dein Leben; wer bliebe rauh, hört er des Engel's Fleh'n? Darf ich auch nicht dem Schuldigen vergeben, dem Himmels-Wort kann ich nicht widersteh'n.

#### Tannhäuser.

Zum Heil ben Sündigen zu führen, die Gott-Gesandte nahte mir: boch, ach! sie frevelnd zu berühren hob ich den Lästerblick zu ihr!

D bu, hoch über biesen Erbengründen, bie mir ben Engel meines Heil's gesandt, erbarm' dich mein, der ach! so tief in Sünden schmachvoll bes Himmels Mittlerin verkannt!

Land graf (nach einer Pause).
Ein furchtbares Verbrechen ward begangen: —
es schlich mit heuchlerischer Larve sich zu uns der Sünde fluchbelad'ner Sohn. —
Wir stoßen dich von uns, — bei uns darfst du nicht weilen; schmachbesleckt ist unser Serd durch dich, und dräuend blickt der Himmel selbst auf dieses Dach, das dich zu lang' schon birgt. Zur Rettung doch vor ewigem Verderben steht offen dir ein Weg: von mir dich stoßend, zeig' ich ihn dir: — nüt' ihn zu deinem Heil! —

Bersammelt sind aus meinen Landen bußfert'ge Pilger, stark an Zahl: die ält'ren schon voran sich wandten, die jüng'ren rasten noch im Thal. Nur um geringer Sünde Willen ihr Herz nicht Ruhe ihnen läßt, der Buße frommen Drang zu stillen zieh'n sie nach Kom zum Enadensest.

Landgraf. Sänger und Ritter.
Mit ihnen sollst du wallen
zur Stadt der Gnadenhuld,
im Staub dort niederfallen
und büßen deine Schuld!
Vor ihm stürz' dich darnieder,
der Gottes Urtheil spricht;
boch kehre nimmer wieder,
ward dir sein Segen nicht!

Mußt' unsre Rache weichen, weil sie ein Engel brach: dieß Schwert wird dich erreichen, harrst du in Sünd' und Schmach!

Elifabeth.

Laß hin zu dir ihn wallen,
du Gott der Gnad' und Huld!
Ihm, der so tief gefallen,
vergieb der Sünden Schuld!
Für ihn nur will ich flehen,
mein Leben sei Gebet;
laß ihn dein Leuchten sehen
eh' er in Nacht vergeht!
Mit freudigem Erbeben
laß dir ein Opfer weih'n!
Nimm hin, o nimm mein Leben:
nicht nenn' ich es mehr mein!

Tannhäuser. Wie soll ich Enade finden, wie büßen meine Schuld? Mein Heil sah ich entschwinden, mich flieht des Himmels Huld. Doch will ich büßend wallen, zerschlagen meine Brust, im Staube niederfallen, — Zerknirschung sei mir Lust: o, daß nur er versöhnet, der Engel meiner Noth, der sich, so frech verhöhnet, zum Opfer doch mir bot!

Gefang ber jüngeren Bilger (aus bem Thale heraufschallend).

Am hohen Fest ber Gnabenhulb in Demuth sühnet eure Schuld! Gesegnet wer im Glauben treu: er wird erlös't durch Buß' und Reu'.

(Alle haben innegehalten und mit Rührung bem Gesange zugehört. Tannhäuser, bessen Zige von einem Strahle schnell erwachter Hoffnung erleuchtet werden, eilt ab mit bem Ruse: —)

Nach Rom!

Alle (ihm nachrufend). Nach Rom!

Der Vorhang fällt ichnell.

## Dritter Aufzug.

## Erste Scene.

(Thal vor der Wartburg, links der Hörfelberg, — wie am Schlusse des ersten Auszugs, nur in herbstlicher Färbung. — Der Tag neigt sich zum Abend. — Auf dem kleinen Bergvorsprunge rechts, vor dem Marienbilde, liegt Elisabeth in brünstigem Gebete dahingestreckt. — Wolfram kommt links von der waldigen Höhe herab. Auf halber Höhe hält er an, als er Elisabeth gewahrt.)

#### Wolfram.

Wohl mußt' ich hier sie im Gebet zu sinden, wie ich so oft sie treffe, wenn ich einsam auß wald'ger Höh' mich in das Thal verirre.

Den Tod, den er ihr gab, im Herzen, bahingestreckt in brünst'gen Schmerzen, fleht für sein Heil sie Tag und Nacht: —

o heil'ger Liebe ew'ge Macht! —

Von Rom zurück erwartet sie die Pilger, — schon fällt das Laub, die Heimkehr steht bevor: —

kehrt er mit den Begnadigten zurück?

Dieß ist ihr Fragen, dieß ihr Flehen, ihr Heil'gen, laßt erfüllt es sehen! Bleibt auch die Wunde ungeheilt, —

o, würd' ihr Lind'rung nur ertheilt!

(MB er weiter hinabsteigen will, vernimmt er aus der Ferne den Gesang der älteren Pilger sich nähern; er hält abermals an.)

#### Elisabeth

(exhebt sich, dem Gesange sauschend). Dieß ist ihr Sang, — sie sind's, sie kehren heim! Ihr Heil'gen, zeigt mir jetzt mein Amt, daß ich mit Würde es erfülle!

#### Wolfram

(während der Gesang sich langsam nähert). Die Pilger sind's, — es ist die fromme Weise, die der empfang'nen Gnade Heil verkündet. — O Himmel, stärke jetzt ihr Herz für die Entscheidung ihres Lebens!

#### Gefang ber älteren Pilger

(mit welchem biese Ansangs aus der Ferne sich nähern, dann von dem Vordersgrunde rechts her die Bühne erreichen, und das Thal entlang der Wartburg zu ziehen, bis sie hinter dem Bergvorsprunge im Hintergrunde verschwinden).

Beglückt darf nun dich, o Heimath, ich schauen, und grüßen froh deine lieblichen Auen; nun lass ich ruh'n den Wanderstab, weil Gott getreu ich gepilgert hab'.

Durch Sühn' und Buß' hab' ich versöhnt den Herren, dem mein Herze fröhnt, der meine Reu' mit Segen frönt, den Herren, dem mein Lied ertönt.

Der Gnade Heil ist dem Büßer beschieden, er geht einst ein in der Seligen Frieden!

Bor Höll' und Tod ist ihm nicht bang', drum preis' ich Gott mein Lebelang.

Halleluja in Ewigkeit! Halleluja in Ewigkeit!

(Elisabeth hat von ihrem erhöhten Standpunkte herab mit großer Aufergung unter dem Zuge der Pilger nach Tannhäuser geforscht. — Der Gesang verhallt allmählich; — die Sonne geht unter.)

#### Elisabeth

(in schmerzlicher, aber ruhiger Fassung).

Er fehret nicht zurück! -

(Sie senkt sich mit großer Feierlichkeit auf die Kniee.)
Allmächt'ge Jungfrau, hör' mein Flehen!
Zu dir, Gepries'ne, ruse ich!
Laß mich im Staub vor dir vergehen,
o, nimm von dieser Erde mich!
Mach', daß ich rein und engelgleich
eingehe in dein selig Reich!

Wenn je, in thör'gem Wahn befangen, mein Herz sich abgewandt von dir, — wenn je ein sündiges Verlangen, ein weltlich Sehnen keimt' in mir, — so rang ich unter tausend Schmerzen, daß ich es töd' in meinem Herzen!

Doch, konnt' ich jeden Fehl nicht büßen, so nimm dich gnädig meiner an, daß ich mit demuthvollem Grüßen als würd'ge Magd dir nahen kann: um deiner Gnaden reichste Huld nur anzusleh'n für seine Schuld!

(Sie verbleibt eine Zeitlang mit verklärtem Gesichte gen Himmel gewendet; als sie sich dann langsam erhebt, erblickt sie Wolfram, welcher sich genähert und sie mit inniger Rihrung beobachtet hat. — Als er sie anreden zu wollen scheint, macht sie ihm eine Gebärde, daß er nicht sprechen möge.)

Wolfram.

Elisabeth, dürft' ich dich nicht geleiten?

#### Elifabeth

(briidt ihm abermals durch Gebärden aus, — fie dankeihm und seiner treuen Liebe aus vollem Herzen; ihr Weg führe sie aber gen himmel, wo sie ein hohes Amt zu verrichten habe; er solle sie daher ungeleitet gehen lassen, ihr auch nicht solgen. — Sie geht langsam auf dem Bergwege, auf welchem sie nuch lange in der Entsernung gesehen wird, der Wartburg zu).

### Zweite Scene.

#### Wolfram

(ist zurückgeblieben; er hat Elisabeth lange nachgesehen, setzt sich links am Fuße des Thalhigels nieder, ergreift die Harfe, und beginnt nach einem Vorspiele).

Wie Todesahnung Dämm'rung deckt die Lande, umhüllt das Thal mit schwärzlichem Gewande; der Seele, die nach jenen Höh'n verlangt, vor ihrem Flug durch Nacht und Grausen bangt: — da scheinest du, o lieblichster der Sterne, dein sanstes Licht entsendest du der Ferne; die nächt'ge Dämm'rung theilt dein lieber Strahl, und freundlich zeigst den Weg du aus dem Thal. — D du, mein holder Abendstern,

D du, mein holder Abendstern, wohl grüßt' ich immer dich so gern: vom Herzen, das sie nie verrieth, grüß' sie, wenn sie vorbei dir zieht, wenn sie entschwebt dem Thal der Erden, ein sel'ger Engel dort zu werden!

#### Dritte Scene.

(Es ist Nacht geworden. — Tannhäuser tritt auf. Er trägt zerriffene Bilgerkleidung, sein Antlitz ist bleich und entstellt; er wankt matten Schrittes an seinem Stabe.)

Tannhäuser.

Ich hörte Harfenschlag, — wie klang er traurig! Der kam wohl nicht von ihr. —

Wolfram.

Wer bist du, Pilger,

der du so einsam wanderst?

Tannhäuser.

Wer ich bin?

Kenn' ich boch dich recht gut; — Wolfram bist bu, ber wohlgeübte Sänger.

Wolfram.

Heinrich! Du?

Was bringt dich her in diese Nähe? Sprich! Wagst du es, unentsündigt wohl den Fuß nach dieser Gegend herzulenken?

Tannhäuser.

Sei außer Sorg', mein guter Sänger! — Nicht such' ich dich, noch deiner Sippschaft Einen. Doch such' ich wen, der mir den Weg wohl zeige, den Weg, den einst so wunderleicht ich fand — —

Wolfram.

Und welchen Weg?

Tannhäuser (mit unheimlicher Lüfternheit).
Den Weg zum Benusberg!

Wolfram.

Entsetzlicher! Entweihe nicht mein Dhr! Treibt es bich bahin?

Tannhäuser.

Rennst du wohl den Weg?

Wolfram.

Wahnsinn'ger! Grauen faßt mich, hör' ich bich! Wo war'st bu? Sag', zogst bu benn nicht nach Rom?

Tannhäuser (wüthend).

Schweig' mir von Rom!

Wolfram.

War'st nicht beim heil'gen Feste? Tannhäuser.

Schweig' mir von ihm!

Wolfram.

So war'st bu nicht? — Sag', ich

beschwöre dich!

Tannhäufer

(nach einer Pause, wie sich bestinnend, mit schmerzlichem Ingrimm). Wohl war auch ich in Rom. —-

Wolfram.

So fprich! Erzähle mir, Unglücklicher! Mich faßt ein tiefes Mitleid für dich an.

Tannhäuser

(nachdem er Wolfram lange mit gerührter Verwunderung betrachtet hat). Wie fagst du, Wolfram? Bift du nicht mein Feind?

Wolfram.

Nie war ich es, so lang' ich fromm dich wähnte! — Doch sprich! Du pilgertest nach Rom?

Tannhäuser.

Wohl denn!

Hör' an! Du, Wolfram, du sollst es erfahren. (Er läßt sich erschöpst am Fuse des vorderen Bergvorsprunges nieder. Wolfram will sich an seiner Seite niedersetzen.)

Bleib' fern von mir! Die Stätte, wo ich raste, ist verflucht. — Hör' an, Wolfram, hör' an! (Wolfram bleibt in geringer Entsernung vor Tannhäuser stehen.) Inbrunst im Herzen, wie kein Büßer noch sie je gefühlt, sucht' ich den Weg nach Rom. Ein Engel hatte, ach! der Sünde Stolz dem Übermüthigen entwunden: —

für ihn wollt' ich in Demuth büßen,
das Eeil erfleh'n, das mir vernein't,
um ihm die Thräne zu versüßen,
die er mir Sünder einft geweint! —
Wie neben mir der schwerstbedrückte Pilger
die Straße wallt', erschien mir allzuleicht: —
betrat sein Fuß den weichen Grund der Wiesen,
der nackten Sohle sucht' ich Dorn und Stein; —

ließ Labung er am Quell ben Mund genießen, fog ich der Sonne heißes Glühen ein; wenn fromm zum himmel er Gebete schickte, vergoß mein Blut ich zu bes Höchsten Preis; als das Hospiz die Wanderer erquickte, die Glieder bettet' ich in Schnee und Gis: verschloff'nen Aug's, ihr Wunder nicht zu schauen, burchzog ich blind Italiens holde Auen: ich that's, - benn in Zerknirschung wollt' ich bugen, um meines Engels Thränen zu verfüßen! - -Nach Rom gelangt' ich so zur heil'gen Stelle, lag betend auf des Heiligthumes Schwelle; -ber Tag brach an: - ba läuteten die Glocken, hernieder tonten himmlische Gefange; da jaucht' es auf in brünftigem Frohlocken, benn Gnad' und Beil verhießen fie ber Menge. Da sah ich ihn, durch den sich Gott verkündigt, vor ihm all' Volf im Staub sich niederließ; und Tausenden er Gnade gab, entfündigt er Tausende sich froh erheben hieß. -Da naht' auch ich; das haupt gebeugt zur Erde, flagt' ich mich an mit jammernder Gebärde ber bofen Luft, die meine Sinn' empfanden, bes Sehnens, das fein Bugen noch gefühlt; und um Erlösung aus den heißen Banden rief ich ihn an, von wildem Schmerz durchwühlt. -

Und er, den so ich bat, hub an: — "Haft du so böse Luft getheilt, dich an der Hölle Gluth entflammt, hast du im Benusberg geweilt: so bist nun ewig du verdammt! Wie dieser Stab in meiner Hand

nie mehr sich schmückt mit frischem Grün, fann aus der Hölle heißem Brand
Erlösung nimmer dir erblüh'n!" — —
Da sank ich in Vernichtung dumpf darnieder, die Sinne schwanden mir. — Als ich erwacht, auf ödem Platze lagerte die Nacht, —
von fern her tönten frohe Gnadenlieder. —
Da ekelte mich der holde Sang, —
von der Verheißung lügnerischem Klang, der eiseskalt mir durch die Seele schnitt, trieb Grauen mich hinweg mit wildem Schritt. —
Dahin 30g's mich, wo ich der Wonn' und Lust so viel genoß an ihrer warmen Brust! —

Zu dir, Frau Benus, kehr' ich wieder, in deiner Zauber holde Nacht; zu deinem Hof steig' ich darnieder, wo nun dein Reiz mir ewig lacht!

Wolfram.

Halt' ein! Halt' ein, Unseliger!

Tannhäuser.

Ach, laß mich nicht vergebens suchen, — wie leicht fand ich boch einstens dich! Du hörst, daß mir die Menschen fluchen, — nun, süße Göttin, leite mich!

Wolfram.

Wahnsinniger, wen rufft bu an? (Leichte Nebel hüllen allmählich die Scene ein.)

Tann häufer. Ha! fühlest du nicht milde Lüfte? Wolfram.

Bu mir! Es ist um dich gethan!

Tannhäuser.

Und athmest du nicht holde Düfte? Hörft du nicht die jubelnden Klänge?

Wolfram.

In wildem Schauer bebt die Bruft!

Tannhäuser.

Das ist der Nymphen tanzende Menge! — Herbei, herbei zu Wonn' und Lust!

(Eine rofige Dämmerung beginnt die Nebel zu durchleuchten: durch fie gewahrt man wirre Bewegungen tanzender Numphen.)

Wolfram.

Weh', böser Zauber thut sich auf! Die Hölle naht in wildem Lauf.

Tannhäuser.

Entzücken bringt burch alle Sinne, gewahr' ich diesen Dämmerschein; dieß ist das Zauberreich der Minne, im Benusberg brangen wir ein!

(In heller, rosiger Beleuchtung wird Venus, auf einem Lager ruhend, sichtbar.)

Benus.

Willkommen, ungetreuer Mann! Schlug dich die Welt mit Acht und Bann? Und findest nirgends du Erbarmen, suchst Liebe nun in meinen Armen?

Tannhäuser.

Frau Benus, o, Erbarmungsreiche! Zu dir, zu dir zieht es mich hin!

Wolfram.

Du Höllenzauber, weiche, weiche! Berücke nicht des Reinen Sinn! Benus.

Nah'st du dich wieder meiner Schwelle, sei dir dein Übermuth verzieh'n; ewig fließt dir der Freuden Quelle, und nimmer sollst du von mir flieh'n!

Tannhäufer. Mein Heil, mein Heil hab' ich verloren, nun sei der Hölle Lust erkoren!

Wolfram

(ihn hestig zurückhaltend). Allmächt'ger, steh' dem Frommen bei! Heinrich, — e in Wort, es macht dich frei —: bein Heil —!

Benus.

Bu-mir!

Tannhäuser (zu Wolfram). Laß ab von mir!

Benus.

D komm'! Auf ewig sei nun mein!

Wolfram.

Noch foll das Heil dir Sünder werden!

Tannhäuser.

Nie, Wolfram, nie! Ich muß dahin!

Wolfram.

Ein Engel bat für dich auf Erden bald schwebt er segnend über dir: Elisabeth!

Tannhäuser

(der fich soeben von Wolfram losgeriffen, bleibt, wie von einem heftigen Schlage gelähmt, an die Stelle geheftet).

Elisabeth! -

Männergesang (aus bem hintergrunde). Der Seele Heil, die nun entfloh'n dem Leib der frommen Dulberin!

Wolfram

(nach dem ersten Eintritt des Gesanges). Dein Engel sleht für dich an Gottes Thron, er wird erhört! Heinrich, du bist erlöst!

Benus.

Weh'! Mir verloren!

(Sie verschwindet, und mit ihr die ganze zauberische Erscheinung. Das Thal, vom Morgenroth erseuchtet, wird wieder sichtbar: von der Wartburg her geleitet ein Trauerzug einen offenen Sarg.)

Männergefang. Ihr ward der Engel sel'ger Lohn, himmlischer Freuden Hochgewinn.

Wolfram (Tannhäuser in den Armen sanst umschlossen haltend). Und hörst du diesen Sang?

Tannhäuser.

Ich höre!

(Bon hier an betritt der Trauerzug die Tiefe des Thales, die älteren Pilger voran; den offenen Sarg mit der Leiche Elisabeth's tragen Edle, der Landsgraf und die Sänger geleiten ihn zur Seite, Grasen und Edle folgen.)

Männergesang.

Heilig die Reine, die nun vereint göttlicher Schaar vor dem Ewigen steht! Selig der Sünder, dem sie geweint, dem sie des Himmels Heil ersleht!

(Auf Wolfram's Bedeuten ist der Sarg in der Mitte der Bühne nieder= gesetzt worden. Bolfram geleitet Tannhäuser zu der Leiche, an welcher dieser niedersinkt.)

Tannhäufer. Heilige Elisabeth, bitte für mich! (Er stirbt.)

Die jüngeren Bilger (auf dem vorderen Bergvorfprunge einherziehend). Beil! Beil! Der Gnade Wunder Beil! Erlösung ward der Welt zu Theil! Es that in nächtlich heil'ger Stund' der Herr sich durch ein Wunder kund: den durren Stab in Priefters Sand hat er geschmückt mit frischem Grün: dem Sünder in der Hölle Brand foll so Erlösung neu erblüh'n! Ruft ihm es zu durch alle Land', der durch diesk Wunder Gnade fand! Soch über aller Welt ift Gott, und sein Erbarmen ift kein Spott! Halleluja! Halleluja! Salleluja!

Alle (in höchster Ergriffenheit). Der Gnade heil ift dem Büßer beschieden, er geht nun ein in der Seligen Frieden!

Der Vorhang fällt.

# Bericht

über die Heimbringung der sterblichen Überreste

Karl Maria von Weber's

aus London nach Dresden.

(Aus meinen Lebenserinnerungen ausgezogen.)



## Bericht.

Lin schönes und ernstes Creigniß wirkte auf die Stimmung, in welcher ich schon am Ende des abgelaufenen Jahres die Komposition des "Tannhäuser" beendigte, in der Art ein, daß es die aus viel= fachem äußeren Verkehr mir erwachsenden Zerstreuungen vortheilhaft neutralisirte. Es war die im December 1844 glücklich ausgeführte Übersiedelung der sterblichen Überreste Karl Maria von Weber's aus London nach Dresden. Sierzu hatte fich seit Jahren ein Comité gebildet, welches für diese Überfiedelung agitirte. Durch einen Reisenden war es bekannt geworden, daß der unscheinbare Sarg, welcher Weber's Usche verwahrte, in einem entlegenen Raume der Londoner Baul's= Rirche so rücksichtslos untergebracht sei, daß zu fürchten stünde, in nicht langer Zeit werde er gar nicht mehr zu finden sein. Mein energischer Freund, Professor Löme, hatte biese Runde benutt, um die Lieder= tafel, beren leidenschaftlich thätiger Vorstand er war, zum Angriff der Unternehmung der Übersiedelung der Weber'ichen Überrefte zu treiben. Das Männergesangskonzert, zum Zweck der Aufbringung der Kosten veranstaltet, hatte einen verhältnigmäßig bedeutenden Erfolg gehabt; man wollte nun die Theaterintendenz auffordern, in gleichem Sinne fich zu bewähren, als hiergegen an Ort und Stelle auf einen ersten gähen Widerstand gestoßen wurde. Von Seiten der Dresdner General= direktion war dem Comité bedeutet worden, der König fände religiöse Bedenken gegen die beabsichtigte Störung der Ruhe eines Todten. Man mochte diesem angegebenen Motive nicht recht trauen, konnte

aber doch nichts ausrichten, und nun ward meine neue hoffnungsreiche Stellung als Rapellmeifter benutt, um mich für bas Borhaben eintreten zu laffen. Mit großer Wärme ging ich hierauf ein; ich ließ mich zum Vorstand mählen; man zog eine künstlerische Autorität, den Direktor des Antiken=Cabinets, Herrn Hofrath Schulg, außerdem noch einen Banquier hinzu; die Agitation ward von Neuem lebhaft betrieben; Aufforderungen ergingen nach allen Seiten; ausführliche Bläne wurden entworfen, und vor Allem fanden zahllose Sitzungen statt. Hier trat ich denn abermals in einen Antagonismus mit meinem Chef, herrn von Lüttich au: er hätte mir, mit Bezug auf den vorgegebenen könig= lichen Willen, gewiß gern Alles einfach verboten, wenn es gegangen wäre, und wenn er nicht, nach vorausgegangenen Erfahrungen, wie man sich (auch nach der Gewohnheit des Herrn von Lüttichau) populär ausdrückte, "ein Haar darin gefunden hätte", mit mir in solchen Dingen anzubinden. Da es mit dem königlichen Widerwillen gegen die Unternehmung jedenfalls nicht so bestimmt gemeint mar, er auch schließlich einsehen mußte, daß dieser königliche Wille die Auß= führung des Unternehmens auf dem Privatwege nicht hätte verhindern fönnen, dagegen es dem Sofe Gehäffigkeit zuziehen mußte, wenn das königliche Hoftheater, dem einst Weber angehört hatte, sich feindselig davon ausschloß, so suchte mich Herr von Lüttich au mehr durch gemüthliche Vorstellungen von meiner Theilnahme, ohne welche, wie er meinte, die Sache doch nicht zu Stande kommen murbe, abzubringen. Er stellte mir nämlich vor, wie er doch unmöglich zugeben könnte. daß gerade dem Andenken Weber's eine folche übertriebene Chre erwiesen würde, während doch der verstorbene Morlacchi viel längere Zeit um die königliche Kapelle sich verdient gemacht habe, und Niemand baran benke, beffen Asche aus Stalien herzuholen. Zu welchen Confequenzen follte das führen? Er fete den Fall, Reiffiger fturbe nächstens auf einer Badereise; seine Frau könne mit Recht dann ebenso aut, wie jest Frau von Weber verlangen, daß man die Leiche ihres Mannes mit Sang und Klang kommen ließe. Ich suchte

ihn hierüber zu beruhigen; gelang es mir nicht, ihm die Unterschiede klar zu machen, über welche er in Berwirrung gerieth, so vermochte ich ihn doch davon zu überzeugen, daß jett die Sache ihren Lauf nehmen muffe, besonders da schon das Berliner Hoftheater zur Unterstützung unseres Zweckes eine Benefiz-Borftellung angekundigt habe. Diese, durch Meyerbeer, an welchen mein Comité sich gewandt hatte, veranlaßt, fand mit einer Borftellung der "Euryanthe" wirklich statt, und lieferte das schone Ergebnig eines Beitrages von vollen 2000 Thalern. Ginige geringere Theater folgten; so durfte nun auch das Dresdner Hoftheater nicht länger zurückstehen, und es fand sich, daß wir unserem Banquier für jett ein genügendes Kapital aufweisen konnten, um dadurch die Übersiedelungskoften, sowie die Bestellung einer geeigneten Gruft mit entsprechendem Grabmal, zu bestreiten, und auch noch einen Grundstock für die dereinst zu erschwingende Statue Weber's übrig behielten. Der ältere der beiden hinterlaffenen Söhne des verewigten Meisters reiste selbst nach London, um die Asche feines Baters zurudzuführen. Dieß geschah zu Schiff auf ber Elbe. wo jene schließlich am Dresdner Landungsplat anlangte, um hier qu= erft auf deutsche Erde übergeführt zu werden. Diese Überführung follte am Abend bei Fackelschein in feierlichem Zuge vor sich geben; ich hatte es übernommen, für die dabei auszuführende Trauermusik zu forgen. Ich stellte diese aus zwei Motiven der "Eurnanthe" zusammen; durch die Musik, welche die Geistervisson in der Duverture bezeichnet, leitete ich die ebenfalls ganz unveränderte, nur nach Bdur transponirte Cavatine ber "Euryanthe" "hier bicht am Quell" ein, um hieran die verklärte Wiederaufnahme des ersten Motives, wie sie sich am Ende ber Oper wieder vorfindet, als Schluß anzureihen. Dieses somit sehr gut sich fügende symphonische Stück hatte ich für 80 ausgewählte Blasinstrumente besonders orchestrirt, und bei aller Fülle hierbei namentlich auf die Benützung der weichsten Lagen derfelben studirt; das schaurige Tremolo der Bratschen in dem der Duvertüre entlehnten Theile ließ ich durch zwanzig gedämpfte Trommeln im leisesten Biano ersetzen,

und erreichte durch das Bange, schon als wir es im Theater probirten, eine so überaus ergreifende und namentlich gerade unser Undenken an Beber innig berührende Wirkung, daß, wie die hierbei gegenwärtige Frau Schröber=Devrient, welche allerdings noch Weber perfönlich befreundet gewesen mar, zu ber erhabensten Rührung hingeriffen murbe, auch ich mir sagen konnte, noch nie etwas seinem Zwecke so vollkommen Entsprechendes ausgeführt zu haben. Nicht minder glückte die Ausführung ber Musik auf offener Strafe beim feierlichen Buge felbst : ba bas fehr langsame Tempo, welches sich durch keinerlei rhythmische Merkmale beutlich zeichnete, hierfür besondere Schwierigkeiten machen mußte, hatte ich bei ber Probe die Buhne ganglich entleeren laffen, um fo den geeig= neten Raum zu gewinnen, auf welchem ich die Musiker, nachbem sie bas Stud gehörig eingeübt hatten, nun auch mahrend bes Bortrags im Kreise um mich her gehen ließ. Mir wurde von Zeugen, welche an ben Fenstern ben Bug kommen und vorübergeben saben, versichert, daß der Eindruck der Reierlichkeit unbeschreiblich erhaben gewesen sei.

Nachdem wir den Sara in der kleinen Todtenkapelle des katholischen Kirchhofs in Friedrichstadt, in welcher er still und bescheiben von Frau Devrient mit einem Kranze bewillkommt worden war, beigesetzt hatten, ward nun am andern Vormittag die feierliche Berfenkung beffelben in die von uns bereit gehaltene Gruft ausge= führt. Mir, nebst bem anderen Vorsitzenden des Comité's, Herrn Hofrath Schulg, mar die Ehre zugetheilt worden, eine Grabrede zu halten. Was mir zu ihrer Abfaffung einen besonders rührenden Stoff gang frisch zugeführt hatte, mar ber turg vor biefer Überfiedelung erfolgte Tod bes zweiten Sohnes bes feligen Meifters, Alexander von Weber. Seine Mutter war durch diesen unerwarteten Todes= fall des blühenden Jünglings so furchtbar erschüttert, daß wir, ware unser Unternehmen nicht bereits zu weit gediehen gewesen, uns beinahe veranlaßt gesehen hätten, es aufzugeben, da die Wittwe in diesem so schrecklichen neuen Verlufte ein Urtheil des himmels zu erkennen geneigt schien, welches hiermit ben Wunsch ber Übersiedelung

ber Afche des längst dahin Geschiedenen als einen Frevel der Sitelkeit bezeichne. Da das Bublifum, in seiner besonderen Gemüthlichkeit, ähnliche Vorstellungen ebenfalls unter sich aufkommen ließ, hielt ich mir die Aufgabe zuertheilt, auch hiergegen unfer Unternehmen in das rechte Licht zu ftellen; und es gelang mir fo, daß von allen Seiten mir bezeugt wurde, daß gegen meine gelungene Rechtfertigung nicht das Mindeste mehr auffäme. Eine besondere Erfahrung machte ich hierbei an mir felbst, da ich zum ersten Mal in meinem Leben in feierlicher Rede mich öffentlich vorzustellen hatte. Ich habe seitdem bei vorkommender Veranlassung, Reden zu halten, stets nur ex tempore gesprochen; dieses erste Mal hatte ich mir jedoch meine Rede, schon um ihr die nöthige Gedrängtheit zu geben, zuvor schriftlich ausgear= beitet und sie genau memorirt. Da der Gegenstand und meine Faffung deffelben mich vollständig erfüllten, mar ich meines Gedächt= niffes so gewiß, daß ich an keinerlei Vorkehrung zur Nachhülfe dachte; hierdurch setzte ich meinen Bruder Albert, welcher bei der Feier= lichkeit in meiner Nahe ftand, für einen Moment in große Verlegenheit, so daß er gestand, bei aller Ergriffenheit, mich verwünscht zu haben, daß ich ihm das Manuscript nicht zum Souffliren zugestellt hätte. Es begegnete mir nämlich, daß, als ich meine Rede deutlich und volltönend begonnen, ich von der fast erschreckenden Wirkung, welche meine eigene Sprache, ihr Rlang und ihr Accent auf mich selbst machten, für einen Augenblick so stark affizirt wurde, daß ich in völliger Entrucktheit, wie ich mich hörte, so auch der athemlos lauschenden Menge gegenüber mich zu sehen glaubte, und, indem ich mich mir so objektivirte, völlig in eine gespannte Erwartung bes fesselnden Vorganges gerieth, welcher sich vor mir zutragen sollte, als ob ich gar nicht derfelbe wäre, der andererseits hier stehe und zu sprechen habe. Nicht die mindeste Bangigkeit oder auch nur Zerstreut= heit kam mir hierbei an; nur entstand nach einem geeigneten Absat eine so unverhältnißmäßig lange Paufe, daß, wer mich mit finnend entrücktem Blicke dafteben sab, nicht mußte, was er von mir benken

follte. Erst mein eigenes längeres Schweigen und die lautlose Stille um mich herum erinnerten mich daran, daß ich hier nicht zu hören, sondern zu sprechen hätte; sofort trat ich wieder ein, und sprach meine Rede mit so sließendem Ausdruck dis an das Ende, daß mir hierauf der berühmte Schauspieler Emil Devrient versicherte, wie er nicht nur als Theilnehmer der ergreisendsten Leichenfeier, sondern namentlich auch als dramatischer Redner von dem Vorgange auf das Erstaunlichste imprimirt worden sei. Die Feier fand ihren Abschluß durch den Vortrag eines von mir verfaßten und komponirten Gedichtes, welches, sehr schwierig für Männergesang, unter der Ansührung unserer besten Theater = Sänger vortrefflich ausgesührt wurde. Herr von Lüttich au, welcher dieser Feier beigewohnt hatte, erklärte sich mir gleichfalls nun für überzeugt, und für die Gerechtigkeit des Unterenehmens eingenommen.

Es war ein schöner, meinem tiefsten Innern wohlthuender Erfolg, dessen ich mich zu erfreuen hatte; und hätte ihm noch etwas gefehlt, so trug nun Weber's Wittwe, welcher ich vom Kirchhof aus meinen Besuch machte, durch die innigsten Ergießungen dazu bei, mir jede Wolke zu verscheuchen. Für mich hatte es eine tiefe Bedeutung, daß ich, durch Weber's lebenvolle Erscheinung in meinen frühesten Knabenjahren so schwärmerisch für die Musik gewonnen, dereinst so schmerzlich von der Kunde seines Todes betroffen, nun im Mannes= alter durch dieses letzte zweite Begräbniß noch einmal mit ihm wie in unmittelbare persönliche Berührung getreten war. Bedeutung meines sonstigen Verkehres mit lebenden Meistern der Tonkunst, und den Erfahrungen, die ich von ihnen machte, kann man ermessen, aus welchem Quell meine Sehnsucht nach innigem Meister= umgang sich zu stärken hatte. Es war nicht tröstlich, vom Grabe Weber's nach seinen lebenden Nachfolgern auszusehen; doch sollte mir das Hoffnungslose dieses Ausblickes mit der Zeit erst noch zum recht klaren Bewußtsein kommen.

# Rede

# an Weber's letzter Ruhestätte.

ier ruhe denn! Hier sei die prunklose Stätte, die uns Deine theure Hülle bewahre! Und hätte sie dort in Fürstengrüften geprangt, im stolzesten Münster einer stolzen Nation, wir wagten doch zu hoffen, daß Du ein bescheidenes Grab in deutschem Boden Dir lieber zur letzten Ruhestätte erwählt. — Du gehörtest ja nicht jenen kalten Ruhmsüchtigen an, die kein Vaterland haben, denen das Land der Erde das liebste ist, in welchem ihr Ehrgeiz den üppigsten Boden für sein Gebeihen findet. — Zog Dich ein verhängnißvoller Drang dorthin, wo selbst das Genie sich zu Markte bringen muß um zu gelten, so wandtest Du zeitig genug sehnsuchtsvoll Deine Blicke nach dem heimathlichen Herde zurück, nach dem bescheidenen ländlichen Site, wo Dir an der Seite Deines trauten Weibes Lied auf Lied aus dem Herzen quoll. "Ach, wäre ich wieder bei euch, ihr Lieben!" das war wohl Dein letzter Seufzer, mit dem Du dort dahin schiedest! -Warst nun Du ein so gemüthvoller Schwärmer, wer will uns tadeln, wenn wir gerade Dir mit gleicher Neigung begegnen, wenn auch wir diese Schwärmerei recht innig theilten, und gern dem stillen Wunsche nachhingen, Dich wieder bei uns in der lieben Heimath zu

haben? D, diese Schwärmerei, sie hat Dich mit sympathetischer Gewalt zum Liebling Deines Bolkes gemacht! Nie hat ein beutscherer Musiker gelebt, als Du! Wohin Dich auch Dein Genius trug, in welches ferne, bodenlose Reich der Phantafie, immer doch blieb er mit jenen taufend garten Fasern an dieses deutsche Bolksherz gekettet, mit dem er weinte und lachte, wie ein gläubiges Rind, wenn es ben Sagen und Mährchen der Heimath lauscht. Ja, diese Kindlichkeit mar es, die Deinen männlichen Geift wie sein guter Engel geleitete, ihn ftets rein und keusch bewahrte; und in dieser Keuschheit lag Deine Eigen= thumlichkeit: wie Du diese herrliche Tugend stets ungetrübt erhieltest, brauchtest Du nichts zu erbenken, nichts zu erfinden, - Du brauchtest nur zu empfinden, so hattest Du auch das Ursprünglichste er funden. Du bewahrtest sie bis an den Tod, diese höchste Tugend, Du konntest fie nie opfern, dieses schönen Erbmals Deiner deutschen Abkunft Dich nie entäußern, Du konntest uns nie verrathen! -- Sieh', nun läßt der Britte Dir Gerechtigkeit widerfahren, es bewundert Dich der Frangofe, aber lieben fann Dich nur der Deutsche; Du bift sein, ein schöner Tag aus seinem Leben, ein warmer Tropfen seines Blutes, ein Stud von seinem Bergen, - wer will uns tabeln, wenn wir wollten, daß Deine Afche auch ein Theil seiner Erde, der lieben deutschen Erde sein sollte?

Noch einmal, scheltet uns nicht, Ihr, die Ihr die Eigenthümlichkeit des deutschen Herzens verkanntet, dieses Herzens, das so gern schwärmt, da wo es liebt! War es Schwärmerei, mit der wir nach der theuren Hülle unseres lieben Weber verlangten, so war es die Schwärmerei, die uns ihm so verwandt sein läßt, die Schwärmerei, der all' die herrlichen Blüthen seines Geistes entseimten, um deretwillen die Welt ihn bewundert und wir ihn lieben. — Ein Werk der Liebe glauben wir nun zu verrichten, wenn wir Dich, lieber Weber, der Du nie Bewunderung, sondern nur Liebe suchtest, den Augen der Bewunderung entziehen, um Dich den Armen der Liebe zuzusühren. Aus der Welt, vor der Du glänztest, geleiten wir Dich zurück in die Heimath, in

den Schoof Deiner Familie! Fragt den Helden, der zum Siegen auszog, mas ihn am meisten beglückt nach den ruhmvollen Tagen auf dem Felde der Ehre? Gewiß, die Heimkehr in das Laterhaus, wo fein Beib, seine Kinder seiner harren. Und fieh', wir brauchen hier nicht bildlich zu reben: Dein Weib, Deine Kinder harren Deiner in Wirklichkeit. Bald vernimmst Du über dieser Ruhestätte den Tritt des treuen Weibes, das fo lange, so lange Deiner Wiederfunft harrte, und das jett an der Seite des theuren Sohnes die heißesten Liebesthränen dem zurüchgekehrten Bergensfreunde weint. Sie gehört der Welt der Lebenden, — Du bift ein seliger Geift geworden, nicht Aug' in Auge kann sie Dich begrüßen; — da sandte Gott einen Boten aus, ber Dich ganz nah', Aug' in Auge bei Deiner Beimkehr begrüßen, und Dir Zeugniß geben follte von der unvergänglichen Liebe Deiner Treuen. Dein jüngster Sohn ward zu bieser Sendung außerwählt, das Band zwischen Lebenden und Dahingeschie= benen zu knüpfen; ein Engel des Lichtes schwebt er jett zwischen Guch und bringt Euch gegenseitige Liebeskunde. — Wo ist nun Tod? Wo ist Leben? Wo beide sich in einen so wunderbar schönen Bund vereinen, da ist des ewigen Lebens Keim! — Lag auch uns, Du theurer Dahingeschiedener, mit in diesen Bund treten! Wir kennen dann nicht Tod, nicht Berwesung mehr, nur Blüthe und Gedeihen. Der Stein, ber Deine Sulle umschließt, wird uns dann ju dem Fels der Wüste, dem der Gewaltige einst den frischen Quell entschlug: aus ihm ergießt sich in die fernsten Zeiten ein herrlicher Strom stets verjüngten, schaffenden Lebens! — Du Quell alles Daseins, lag uns bieses Bundes stets eingedent und murdig sein!

## **Gesang** nach der Bestattung.

Hebt an den Sang, ihr Zeugen dieser Stunde, Die uns so ernst, so seierlich erregt!

Dem Wort, den Tönen jett vertrau't die Kunde Des Hochgefühl's, das unsre Brust bewegt!

Richt trauert mehr die deutsche Mutter Erde Um den geliebten, weit entrückten Sohn;

Richt blickt sie mehr mit sehnender Gebärde Hin über's Meer zum fernen Albion:

Auf's Neu' nahm sie ihn auf in ihren Schooß,

Den einst sie aussandt' edel, mild und groß.

Hier, wo der Trauer stumme Zähren flossen, Wo Liebe noch das Theuerste beweint, Hier ward von uns ein edler Bund geschlossen, Der uns um ihn, den Herrlichen, vereint: Hier wallet her, des Bundes Treugenossen, Hier grüßet euch als fromme Pilgerschaar; Die schönsten Blüthen, die dem Bund entsprossen, Bringt opfernd dieser edlen Stätte dar: Denn hier ruh' Er, bewundert und geliebt, Der unsrem Bund der Weihe Segen giebt.

# Bericht über die Aufführung

## der neunten Symphonie von Beethoven

im Jahre 1846 in Dresben

(aus meinen Lebenserinnerungen ausgezogen)

nebst

Programm dazu.



## Bericht.

Zür diesen Winter bestand mein Hauptunternehmen in einer äußerst forafältig vorbereiteten, im Frühjahr am Palm-Sonntage ju Stande gebrachten Aufführung ber neunten Symphonie von Beetho-Diese Aufführung brachte mir sonderbare Rämpfe, und für meine ganze weitere Entwickelung sehr einflugreiche Erfahrungen ein. Der äußere Hergang war diefer. Die königliche Kapelle hatte jedes Sahr nur eine Gelegenheit, außer der Oper und Rirche sich selbstständig in einer großen Musikaufführung ju zeigen : jum Besten bes Benfions= fonds für ihre Wittwen und Waisen war das sogenannte alte Opern= haus am Palmsonntag zu einer großen, ursprünglich nur für Oratorien berechneten Aufführung eingeräumt. Um fie anziehender zu machen, wurde dem Dratorium schließlich immer eine Symphonie beigegeben. Da wir beide Kapellmeifter (Reiffiger und ich) uns die Abwechselung vorbehalten hatten, fiel für den Balmsonntag des Jahres 1846 mir die "Symphonie" zu. Eine große Sehnsucht erfaßte mich zur neunten Symphonie; für die Wahl berfelben unterftützte mich der äußerliche Umstand, daß dieß Werk in Dresden so gut wie unbekannt mar. Als die Orchestervorsteher, welche die Conservirung und Mehrung des Penfionsfonds zu übermachen hatten, hiervon erfuhren, ergriff fie ein

folder Schred, daß fie in einer Audienz an unseren Generaldirektor von Lüttichau sich mandten, um diesen zu ersuchen, daß er mich fraft seiner höchsten Autorität von meinem Vorhaben abbringen möge. Als Gründe zu biefem Gesuch führten fie an, daß unter ber Bahl biefer Symphonie der Benfionsfonds Schaden leiden würde, da diefes Werk hierorts in Berruf stehe, und jedenfalls das Publikum vom Besuch des Konzertes abhalten würde. Bor längeren Jahren war nämlich auch die neunte Symphonie in einem Armen-Konzerte von Reiffiger aufgeführt worden, und mit aufrichtiger Zustimmung bes Dirigenten vollkommen durchgefallen. In der That bedurfte es nun meines ganzen Feuers und aller erdenklichen Beredtfamkeit, um zunächst die Bedenken unseres Chefs zu überwinden. Mit den Orchestervorstehern fonnte ich aber nicht anders als mich vorläufig vollständig zu über= werfen, da ich hörte, daß fie die Stadt mit ihren Wehklagen über meinen Leichtsinn erfüllten. Um sie auch zugleich in ihrer Sorge zu beschämen, nahm ich mir vor, das Publikum auf die von mir durch= gefette Aufführung und das Werk felbft in einer Weise vorzubereiten, daß wenigstens das erregte Aufsehen einen besonders starken Besuch herbeiführen, und somit den bedroht geglaubten Kaffenerfolg in aunstiger Weise sichern sollte. Die neunte Symphonie ward somit in jeder erdenklichen Sinsicht zu meiner Shrenfache, deren Gelingen alle meine Kräfte anspannte. Das Comité trug Bedenken gegen die Geldauslage für die Anschaffung der Orchesterstimmen: ich lieh sie somit von der Leipziger Konzert-Gesellschaft aus. — Wie ward mir nun aber, als ich, feit meinen früheften Junglings-Jahren, wo ich meine Nächte über der Abschrift dieser Partitur durchwachte, jett zum ersten Mal die geheimnißvollen Seiten derfelben, deren Anblick mich einft in so myftische Schwärmerei versetzt hatte, mir wieder zu Geficht brachte, und nun sorgfältig durchstudirte! Wie in jener unklaren Pariser Zeit die Anhörung einer Probe der drei ersten Sätze, durch das unvergleichliche Orchester des Confervatoire's ausgeführt, mich plötlich, über Jahre der entfremdenden Berirrungen hinweg, jenen ersten Jugendzeiten in eine munderbare Berührung gesetzt, und befruchtend für die neue Wendung meines inneren Strebens wie mit magischer Kraft auf mich gewirkt hatte, so ward nun diese lette Klangerinnerung geheimnisvoll mächtig in mir von Neuem lebendig, als ich zum ersten Mal wieder mit den Augen vor mir sah, was in jener allererften Zeit ebenfalls nur mustisches Augenwerk für mich geblieben mar. Run hatte ich Manches erlebt, was in meinem tiefften Inneren unausgesprochen zu einer ernften Sammlung, zu einer faft verzweiflungsvollen Frage an mein Schickfal und meine Bestimmung mich trieb. Was ich mir nicht auszusprechen magte, war die Erkenntnig der vollständigen Bodenlosigkeit meiner fünftlerischen und bürgerlichen Eriftenz in einer Lebens= und Berufs=Richtung, in welcher ich mich als Fremdling und durchaus aussichtslos ersehen mußte. Diese Berzweiflung, über die ich meine Freunde zu täuschen suchte, schlug nun biefer Symphonie gegenüber in helle Begeisterung aus. nicht möglich, daß je das Werk eines Meisters mit folch' verzückender Gewalt das Berg bes Schülers einnahm, als wie das meinige vom ersten Sate bieser Symphonie erfaßt wurde. Wer mich vor ber aufgeschlagenen Partitur, als ich fie durchging, um die Mittel ber Ausführung berselben zu überlegen, überrascht, und mein tobendes Schluchzen und Weinen mahrgenommen hätte, würde allerdings verwunderungsvoll haben fragen können, ob dieg das Benehmen eines föniglich fachfischen Kapellmeisters sei! Glücklicherweise blieb ich bei folcher Gelegenheit von Besuchen unserer Orchestervorsteher und ihres würdevollen ersten Kapellmeisters, sowie sonstiger in klassischer Musik bewanderter Herren verschont.

Zuerst entwarf ich nun in Form eines Programmes, wozu mir das nach Gewohnheit zu bestellende Textbuch zum Gesang der Chöre einen schicklichen Anlaß gab, eine Anleitung zum gemüthlichen Verständ= niß des Werkes, um damit — nicht auf die kritische Beurtheilung — sondern rein auf das Gefühl der Zuhörer zu wirken. Dieses Programm, für welches mir Hauptstellen des Goethe'schen "Faust" eine über Alles wirksame Hülfe leisteten, fand nicht nur zu jener Zeit in Dresden, sondern auch späterhin an anderen Orten erfreuliche Beachtung. Außerdem benutzte ich in anonymer Weise den Dresdener Anzeiger, um durch allerhand kurzbündige und enthusiastische Ergüsse das Publikum auf das, wie man mir ja versichert hatte, bis dahin in Dresden "verrusene" Werk anregend hinzuweisen. Meine Bemüshungen, schon nach dieser äußerlichen Seite hin, glückten so vollständig, daß die Einnahme nicht nur in diesem Jahre alle je zuvor gewonnenen übertraf, sondern auch die Orchestervorsteher die darauf folgenden Jahre meines Verbleibens in Dresden regelmäßig dazu benutzten, durch Wieder-Vorsührung dieser Symphonie sich der gleichen hohen Einkünfte zu versichern.

Was nun den fünftlerischen Theil der Aufführung betraf so arbeitete ich einer ausdrucksvollen Wiedergebung von Seiten bes Orchesters baburch vor, daß ich Alles, mas zur braftischen Deutlichkeit ber Vortragenüancen mich nöthig bunkte, in die Orchesterstimmen felbst aufzeichnete. Namentlich veranlaßte mich die hier übliche doppelte Besetzung ber Blasinstrumente zu einem forgfältig überlegten Gebrauch dieses Vortheils, dessen man sich bei großen Musikaufführungen gewöhnlich nur in dem roben Sinne bedient, daß die mit "piano" bezeichneten Stellen einfach, die Forte-Stellen bagegen doppelt besetzt vorgetragen werden. In welcher Weise ich auf diese Art für Deut= lichkeit der Ausführung forgte, fei, 3. B. durch eine Stelle bes zweiten Sates der Symphonie bezeichnet, in welcher, zum ersten Mal in Cdur, die fämmtlichen Streichinstrumente in verdreifachter Oktave die rhythmische Hauptfigur, unausgesett im Unisono, gewissermaßen als Begleitung zu dem zweiten Thema, welches nur die schwachen Holzblaginstrumente vortragen, spielen : da im ganzen Orchester gleich= mäßig "fortissimo" vorgezeichnet ist, so ergiebt sich hieraus bei jeder

erdenklichen Aufführung, daß die Melodie der Holzblasinstrumente gegen die immerhin nur begleitenden Streichinftrumente vollftändig verschwindet, und so gut wie gar nicht gehört wird. Da mich nun feinerlei Buchstaben = Pietät vermögen konnte, die vom Meister in Wahrheit beabsichtigte Wirkung der gegebenen irrigen Bezeichnung aufzuopfern, fo ließ ich hier die Streichinstrumente bis dahin, mo fie wieder abwechselnd mit den Blaginstrumenten die Fortführung des neuen Thema's aufnehmen, statt im wirklichen Fortissimo, mit nur angebeuteter Stärke fpielen: bas von den verdoppelten Blaginftrumenten dagegen mit möglichster Kraft vorgetragene Motiv war nun, wie ich glaube - jum erften Mal feit dem Vorhandensein diefer Symphonie. mit bestimmender Deutlichkeit zu hören. In ähnlicher Weise verfuhr ich durchgehends, um mich der größten Bestimmtheit der dynamischen Wirkung des Orchesters zu versichern. Nichts anscheinend schwer Berftändliche durfte so zum Bortrag kommen, daß es nicht in bestimmender Beise bas Gefühl erfaßte. Biel Ropfzerbrechen's gab von je 2. B. das Fugato in 6/8 Takt nach dem Chorverse: "Froh wie seine Sonnen fliegen", in dem "alla Marcia" bezeichneten Sate des Finale's: indem ich mich auf die vorangehenden ermuthigenden, wie auf Rampf und Sieg vorbereitenden Strophen bezog, faßte ich bieses Fugato wirklich als ein ernst=freudiges Rampfspiel auf, und ließ es anhaltend in äußerst feurigem Tempo und mit angespanntester Kraft spielen. Ich hatte am Tage nach der ersten Aufführung die Genug= thuung, den Musikdirektor Un a der aus Freiberg bei mir zu empfangen, welcher kam, um mir reuig zu melben, daß er bisher einer meiner Antagonisten gewesen sei, seit dieser Aufführung aber zu meinen unbedingten Freunden sich zähle: was ihn — wie er sagte — gänzlich überwältigt habe, sei eben diese Auffassung und Wiedergebung jenes Fugato gewesen. — Eine große Aufmerksamkeit widmete ich ferner der so ungewöhnlichen rezitativ = artigen Stelle der Violoncelle und Kontrabässe im Beginn des letten Sates, welche einst in Leipzig

meinem alten Freunde Pohleng fo große Demüthigungen eintrug. Bei der Borzüglichkeit namentlich unserer Kontrabassisten, konnte ich mich dazu bestimmt fühlen, auf die äußerste Vollendung hierbei auszugehen. Es gelang mir in zwölf Spezialproben, welche ich nur mit den betreffenden Instrumenten hielt, zu einem fast gang wie frei fich ausnehmenden Vortrage derfelben zu gelangen, und sowohl die gefühlvollste Zartheit, als die größte Energie zum ergreifendsten Ausdruck zu bringen. — Bom Beginne meines Unternehmens an hatte ich sogleich erkannt, daß die Möglichkeit einer hinreißend populären Wirkung biefer Symphonie barauf beruhe, daß die Überwindung der außerordentlichen Schwierigkeiten des Vortrages der Chöre in idealem Sinne gelingen muffe. Ich erkannte, daß hier Anforderungen gestellt waren, welche nur durch eine große und enthusiasmirte Masse von Sängern erfüllt werden konnten. Zunächst aalt es baber, mich eines vorzüglich ftarken Chores zu versichern; außer der gewöhnlichen Verstärkung unseres Theaterchores durch die etwas weichliche Dreis= sig'sche Singakademie, zog ich, mit Überwindung umständlicher Schwierigkeiten, den Sangerchor der Kreuzschule mit seinen tüchtigen Anabenstimmen, sowie den ebenfalls für kirchlichen Gesang gutgeübten Chor des Dresdener Seminariums herbei. Diese, zu zahlreichen Übungen oft vereinigten dreihundert Sänger, suchte ich nun auf die mir besonders eigenthümliche Weise in mahre Ertase zu versetzen; es gelang mir 3. B. den Baffiften zu beweisen, daß die berühmte Stelle: "Seid umschlungen Millionen", und namentlich das: "Brüder, über'm Sternenzelt muß ein guter Bater wohnen" auf gewöhnliche Weise gar nicht zu singen sei, sondern nur in höchster Entzüdung gleichsam ausgerufen werden könne. Ich ging hierfür mit solcher Extase voran, daß ich wirklich Alles in einen durchaus ungewohnten Zustand versett zu haben glaube, und ließ nicht eher ab, als bis ich felbst, den man zuvor durch alle Stimmen hindurch gehört hatte, mich nun nicht mehr vernahm, sondern wie in dem

warmen Tonmeere mich ertränkt fühlte. — Große Freude machte es mir, das Rezitativ des Barytonisten: "Freunde, nicht diese Tone". welches seiner seltsamen Schwierigkeiten wegen wohl fast unmöglich vorzutragen zu nennen ist, burch Mitterwurzer, auf dem uns bereits innig bekannt gewordenen Wege der gegenseitigen Mittheilung, zu hinreißendem Ausdrucke zu bringen. — 3ch trug aber auch Sorge. burch einen gänzlichen Umbau des Lokales mir eine gute Klangwirkung des jett nach einem ganz neuen Systeme von mir aufgestellten Orchesters zu versichern. Die Kosten hierzu waren, wie man sich benken kann, unter besonderen Schwierigkeiten zu erwirken; boch ließ ich nicht ab, und erreichte durch eine vollständig neue Konstruktion des Podiums, daß wir das Drchefter gang nach der Mitte zu konzentriren fonnten, und es dagegen amphitheatralisch auf starf erhöhten Siten von dem gahlreichen Sangerchor umschließen ließen, mas ber mächtigen Wirkung der Chöre von außerordentlichem Bortheil mar, mahrend es in den rein symphonischen Sätzen dem fein gegliederten Orchester große Prazifion und Energie verlieh.

Schon zur Generalprobe war ber Saal überfüllt. Mein Kollege beging hierbei die unglaubliche Thorheit, beim Publikum völlig gegen die Symphonie zu intriguiren, und auf das Bedauerliche der Verirrung Beet hoven's aufmerksam zu machen; wogegen Herr Gabe, welcher von Leipzig aus, wo er damals die Gewandhauskonzerte dirigirte, uns besuchte, mir nach der Generalprobe unter Anderem versicherte, er hätte gern zweimal den Sintrittspreis bezahlt, um das Rezitativ der Bässe noch einmal zu hören. Herr Hiller fand, daß ich in der Modifizirung des Tempo's zu weit gegangen sei; wie er dieß verstand, erfuhr ich später durch seine eigene Leitung geistvoller Orchesterwerke. Ganz unbestreitbar war aber der allgemeine Erfolg über jede Erwartung groß, und diese Rhilologen Dr. Köchly, welcher bei dieser Gelegenheit sich mir

näherte, um mir zu bekennen, daß er jetzt zum ersten Male einem symphonischen Werke vom Anfang bis zum Ende mit verständniß= voller Theilnahme habe folgen können.

In mir bestärkte sich bei dieser Gelegenheit das wohlthuende Gefühl der Fähigkeit und Kraft, das, was ich ernstlich wollte, mit glücklichem Gelingen durchzuführen.

# Programm.

großen Schwierigkeit, die Demjenigen, der zu einem genaueren und innigen Bekanntwerden mit diesem wundervoll bedeut= samen Tonwerke noch nicht gelangen konnte, bei seiner ersten Unhörung für das Verständniß deffelben entsteht, dürfte das Bestreben wohl erlaubt erscheinen, einem mahrscheinlich nicht ganz geringen Theile der Zuhörer, der sich in der bezeichneten Lage befindet, nicht etwa zu einem absoluten Verständnisse des Beethoven'schen Meister= werkes verhelfen zu wollen — da dieß wohl nur aus eigener innerer Anschauung hervorgehen fann -, sondern durch Hindeutungen wenig= ftens die Erkenntnig der fünstlerischen Anordnung deffelben zu erleichtern, die bei ihrer großen Eigenthümlichkeit-und noch ganglich unnachgeahmten Neuheit dem weniger vorbereiteten, und somit leicht verwirrbaren, Buhörer zu entgehen im Stande fein könnte. Muß nun zunächst zugestanden werden, daß das Wefen der höheren Instrumental= musik namentlich darin besteht, in Tönen das auszusprechen, was in Worten unaussprechbar ist, so glauben wir uns hier auch nur andeutunasmeise der Lösung einer unerreichbaren Aufgabe selbst dadurch ju nähern, daß wir Worte unfres großen Dichters Goethe jur Sulfe nehmen , die , wenn fie auch keinesweges mit Beethoven's Werke in

einem unmittelbaren Zusammenhange stehen, und auf keine Weise die Bedeutung seiner rein musikalischen Schöpfung irgendwie durchdringend zu bezeichnen vermögen, dennoch die ihr zu Grunde liegenden höheren menschlichen Seelenstimmungen so erhaben ausdrücken, daß man im schlimmsten Falle des Unvermögens eines weiteren Verständnisses sich wohl mit der Festhaltung dieser Stimmungen begnügen dürfte, um wenigstens nicht gänzlich ohne Ergriffenheit von der Anhörung des Musikwerkes scheiden zu müssen.

### Erfter Satz.

Ein im großartigsten Sinne aufgesaßter Kampf ber nach Freube ringenden Seele gegen den Druck jener seindlichen Gewalt, die sich zwischen uns und das Glück der Erde stellt, scheint dem ersten Sate zu Grunde zu liegen. Das große Hauptthema, das gleich Anfangs wie aus einem unheimlich bergenden Schleier nacht und mächtig her= austritt, könnte dem Sinne der ganzen Tondichtung nicht durchaus unangemessen vielleicht übersetzt werden durch Goethe's Worte:

"Entbehren follst du! Sollst entbehren!"

Diesem gewaltigen Feinde gegenüber erkennen wir einen eblen Trotz, eine männliche Energie des Widerstandes, der bis in die Mitte des Satzes sich zu einem offenen Kampse mit dem Gegner steigert, in welchem wir zwei mächtige Ringer zu erblicken glauben, von denen jeder als unüberwindlich vom Kampse wieder nachläßt. In einzelnen Lichtblicken vermögen wir das wehmüthig süße Lächeln des Glückes zu erkennen, das uns zu suchen scheint, nach dessen Besitz wir ringen und von dessen Erreichen uns jener tücksisch mächtige Feind zurücksält, mit seinem nächtigen Flügel uns umschattend, so daß uns selbst der Blick auf jene ferne Huld getrübt wird, und wir in sinsteres Brüten zurückssinken, das sich nur wieder zum trotzigen Widerstand, zu neuem Ringen gegen den freuderaubenden Dämon zu erheben vermag. So bilden Gewalt, Widerstand, Aufringen, Sehnen, Hossen, Fast Erreichen,

neues Verschwinden, neues Suchen, neues Kämpfen die Elemente der rastlosen Bewegung dieses wunderbaren Tonstückes, welche jedoch einige Male zu jenem anhaltenderen Zustande gänzlicher Freudlosigkeit herabsinkt, die Goethe mit den Worten bezeichnet:

"Nur mit Entsetzen wach' ich Morgens auf, Ich möchte bittre Thränen weinen, Den Tag zu sehn, der mir in seinem Lauf Nicht Sinen Bunsch ersüllen wird, nicht Sinen, Der selbst die Ahnung jeder Lust Mit eigensinn'gem Krittel mindert, Die Schöpsung meiner regen Brust Mit tausend Lebenssratzen hindert. Auch muß ich, wenn die Nacht sich niedersenkt, Mich ängstlich auf das Lager strecken; Auch da wird keine Rast geschenkt, Mich werden wilde Träume schrecken." U. s. w.

Am Schlusse bes Satzes scheint diese düstere, freudlose Stimmung, zu riesenhafter Größe anwachsend, das All zu umspannen, um in furcht= bar erhabener Majestät Besitz von dieser Welt nehmen zu wollen, die Gott — zur Freude schuf.

### Zweiter Satz.

Eine wilde Lust ergreift uns sogleich mit den ersten Rhythmen dieses zweiten Sates: eine neue Welt, in die wir eintreten, in der wir fortgerissen werden zum Taumel, zur Betäudung; es ist, als ob wir, von der Verzweislung getrieben, vor dieser slöhen, um in steten, rastlosen Anstrengungen ein neues, unbekanntes Glück zu erjagen, da das alte, das uns sonst mit seinem sernen Lächeln bestrahlte, uns gänzlich entrückt und verloren gegangen zu sein scheint. Goethe spricht diesen Drang, auch für hier vielleicht nicht unbezeichnend, durch die Worte aus:

"Bon Freude sei nickt mehr die Rede, Dem Taumel weih' ich mich, dem schmerzlichsten Genuß! Laß in den Tiesen der Sinnlichkeit Uns glühende Leidenschaften stillen! In undurchbrungenen Zauberhüllen Sei jedes Wunder gleich bereit!
Stürzen wir uns in das Rauschen der Zeit, In's Kollen der Begebenheit!
Da mag denn Schnerz und Genuß
Gelingen, und Berdruß,
Mit einauder wechseln, wie es kann,
Nur raftlos bethätigt sich der Mann!"

Mit dem jähen Eintritte des Mittelsatzes eröffnet sich uns plötzlich eine jener Scenen irdischer Luft und vergnüglichen Behagens: eine gewisse derbe Fröhlichkeit scheint in dem einfachen, oft wiederholten Thema sich auszusprechen, Naivität, selbstzufriedene Heiterkeit, und wir sind versucht an Goethe's Bezeichnung solch' bescheidener Vergnüglichkeit zu denken:

"Dem Bolke hier wird jeder Tag ein Fest. Mit wenig Witz und viel Behagen Dreht jeder sich im engen Zirkeltanz."

Solch' eng beschränkte Heiterkeit als das Ziel unseres rastlosen Jagens nach Glück und ebelster Freude anzuerkennen, sind wir aber nicht gestimmt; unser Blick auf diese Scene umwölkt sich, wir wenden uns ab, um uns von Neuem jenem rastlosen Antriebe zu überlassen, der uns mit dem Drängen der Verzweislung unaufhaltsam vorwärts jagt, um das Glück anzutreffen, das wir, ach! so nicht antreffen sollen; denn wiederum werden wir am Schlusse des Sates nur auf jene Scene vergnüglichen Behagens hingetrieben, der wir vorher schon begegneten, und die wir dießmal sogleich bei ihrem ersten Wiedersgewahrwerden in unmuthiger Haft von uns stoßen.

### Dritter Satz.

Wie anders sprechen diese Töne zu unserem Herzen! Wie rein, wie himmlisch befänftigend lösen sie den Trotz, den wilden Drang der von Verzweiflung geängsteten Seele in weiche, wehmüthige Empfindung auf! Es ist, als ob uns Erinnerung erwache, Erinnerung an ein früh genossense reinstes Glück:

"Sonst stürzte sich der Himmelsliebe Kuß Auf mich herab, in eruster Sabathstille, Da klang so ahnungsvoll des Glockentones Fülle, Und ein Gebet war brünstiger Genuß."

Mit dieser Erinnerung kommt uns auch wieder jene süße Sehns sucht an, die sich so schön in dem zweiten Thema dieses Satzes ausspricht, welchem wir nicht ungeeignet Goethe's Worte unterlegen könnten:

> "Ein unbegreislich holdes Sehnen Trieb mich durch Wald und Wiefen hinzugeh'n, Und unter tausend heißen Thränen Kühlt' ich mir eine Welt entsteh'n."

Es erscheint wie das Sehnen der Liebe, dem wiederum, nur im bewegteren Schmucke des Ausdruckes, jenes Hoffen verheißende und süß beruhigende erste Thema antwortet, so daß es bei der Wiederkehr des zweiten uns dünkt, als ob Liebe und Hoffnung sich umschlängen, um ganz wieder ihre sanste Gewalt über unser gemartertes Gemüth zu erringen.

"Was sucht ihr, mächtig und gelind, Ihr Himmelstöne, mich am Staube? Klingt dort umher, wo weiche Menschen sind."

So scheint das noch zudende Herz mit sanftem Widerstreben sie von sich abwehren zu wollen: aber ihre süße Macht ist größer, als unser bereits erweichter Trot; wir werfen uns diesen holden Boten reinsten Glückes überwältigt in die Arme:

"D tönet fort, ihr füßen himmelslieder, ... Die Thräne quillt, die Erde hat mich wieder."

Ja, das wunde Herz scheint zu genesen, sich zu erkräftigen, und zu muthiger Erhebung zu ermannen, die wir in dem fast triumphirenden Gange, gegen das Ende des Satzes hin, zu erkennen glauben: noch ift aber diese Erhebung nicht frei von der Rückwirkung der durchlebten Stürme; jeder Anwandlung des alten Schmerzes drängt sich aber sogleich neu besänftigend jene holde, zauberische Macht entgegen, vor

der sich endlich, wie in letztem erlöschenden Wetterleuchten, das zertheilte Gemitter verzieht.

### Vierter Satz.

Der Übergang vom britten zum vierten Sate, der wie mit einem grellen Aufschrei beginnt, können wir ziemlich bezeichnend noch durch Goethe's Worte deuten':

"Aber ach! schon fühl' ich bei dem besten Wissen Befriedigung noch nicht aus dem Busen quillen!
Belch' holder Wahn, — doch ach, ein Wähnen nur!
Bo sass' ich dich, unendliche Natur?
Euch Brüste, wo? Ihr Quellen alles Lebens,
An denen Himmel sowie Erde hängt,
Dahin die welke Brust sich drängt.
Ihr quellt, ihr tränkt, und schmacht' ich so vergebens?"

Mit diesem Beginne des letzten Sates nimmt Beethoven's Musik einen entschieden sprechenderen Charakter an': sie verläßt den in den drei ersten Säten sestgehaltenen Charakter der reinen Instrumental=musik, der sich im unendlichen und unentschiedenen Ausdrucke kundgiebt\*); der Fortgang der musikalischen Dichtung dringt auf Entscheidung, auf eine Entscheidung, wie sie nur in der menschlichen Sprache ausgesprochen werden kann. Bewundern wir, wie der Meister das Hinzutreten der Sprache und Stimme des Menschen als eine zu erwartende Nothewendigkeit mit diesem erschütternden Rezitativ der Instrumentalbässe vorbereitet, welches, die Schranken der absoluten Musik fast schon

<sup>\*)</sup> Tie d wurde, von seinem Standpunkte aus diesen Charakter der Instrumentalmusik betrachtend, zu solgendem Ausspruche bewogen: "In diesen Symphonien vernehmen wir aus dem tiesten Grunde heraus das unersättliche, aus sich verirrende und in sich zurücksehrende Sehnen, jenes unaussprechliche Berlangen, das nirgend Ersüllung findet, und in verzehrender Leidenschaft sich in den Strom des Wahnsinns wirst, nun mit allen Tönen kämpst, bald überswältigt, bald siegend aus den Wogen rust, und Rettung suchend tieser und tieser sinkt". — Fast scheint es, als ob Beethoven bei der Konzeption dieser Synuphonie von einem ähnlichen Bewustsein über das Wesen der Instrumentalsmusse gedrängt gewesen sei.

verlassend, wie mit kräftiger, gefühlvoller Rede den übrigen Instrumenten, auf Entscheidung dringend, entgegentritt, und endlich selbst zu einem Gesangsthema übergeht, das in seinem einsachen, wie in seierlicher Freude bewegten Strome, die übrigen Instrumente mit sich fortzieht und so zu einer mächtigen Höhe anschwillt. Es erscheint dieß wie der letzte Versuch, durch Instrumentalmusik allein ein sicheres, sestbegränztes und untrübbares freudiges Glück auszudrücken: das unbändige Element scheint aber dieser Veschränkung nicht fähig zu sein; wie zum brausenden Meere schäumt es auf, sinkt wieder zurück, und stärker noch als vorher dringt der wilde, chaotische Ausschrich der undesfriedigten Leidenschaft an unser Ohr. Da tritt eine menschliche Stimme mit dem klaren, sicheren Ausdruck der Sprache dem Toben der Instrumente entgegen, und wir wissen nicht, ob wir mehr die kühne Eingebung oder die große Naivität des Meisters bewundern sollen, wenn er diese Stimme den Instrumenten zurusen läßt:

"Ihr Freunde, nicht diese Tone! Condern lagt uns angenehmere anstimmen und freudenvollere!"

Mit diesen Worten wird es Licht in dem Chaos; ein bestimmter, sicherer Ausdruck ist gewonnen, in dem wir, von dem beherrschten Clemente der Instrumentalmusik getragen, klar und deutlich das ausgesprochen hören dürsen, was dem gequälten Streben nach Freude als festzuhaltendes höchstes Glück erscheinen muß.

"Frende, schöner Göttersunken, Tochter aus Ehssium, Wir betreten senertrunken, Himmlische, dein Heiligthum. Deine Zauber binden wieder, Was die Mode streng getheilt, Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanster Klügel weilt.

Wem der große Wurf gelungen, Gines Freundes Freund zu sein, Wer ein holdes Weib errungen, Mische seinen Jubel ein! Ja, — wer auch nur Eine Seele Sein nennt auf dem Erdenrund! Und wer's nie gekonnt, der stehle Weinend sich aus diesem Bund!

Frende trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur;
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur!
Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüst im Tod!
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub sieht vor Gott! —"

Muthige, friegerische Klänge nähern sich: wir glauben eine Schaar von Jünglingen daherziehend zu gewahren, deren freudiger Heldenmuth sich in den Worten ausspricht:

> "Froh, wie seine Sonnen sliegen Durch des himmels prächt'gen Plan, Lauset, Brüder, enre Bahn, Frendig, wie ein held zum Siegen."

Dieß führt, wie zu einem freudigen Kampfe, durch Instrumente allein ausgedrückt; wir sehen die Jünglinge muthig sich in eine Schlacht stürzen, deren Siegesfrucht die Freude sein soll; und noch einmal fühlen wir uns gedrungen, Worte Goethe's anzuführen:

> "Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, Der täglich sie erobern muß."

Der Sieg, an dem wir nicht zweifelten, ist erkämpft; den Anstrengungen der Kraft lohnt das Lächeln der Freude, die jauchzend im Bewußtsein neu errungenen Glückes ausbricht:

"Frende, schöner Göttersunken,
Tochter aus Elhstum,
Wir betreten seuertrunken,
himmlische, dein heiligthum.
Deine Zauber binden wieder
Was die Mode streng getheilt,
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanster Flügel weilt!"

Nun dringt im Hochgefühl ber Freude der Ausspruch allge = meiner Menschenliebe aus ber hochgeschwellten Brust hervor;

in erhabener Begeisterung wenden wir aus der Umarmung des ganzen Menschengeschlechtes uns zu dem großen Schöpfer der Natur, dessen beseiligendes Dasein wir mit klarem Bewußtsein ausrufen, ja — den wir in einem Augenblicke erhabensten Entrücktseins durch den sich theilenden blauen Üther zu erblicken wähnen:

"Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder, über'm Sternenzelt
Muß ein lieber Bater wohnen!
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Uhnest du den Schöpser, Welt?
Such' ihn über'm Sternenzelt!
über Sternen muß er wohnen!"

Es ist, als ob wir nun burch Offenbarung zu dem beseligenden Glauben berechtigt worden wären: jeder Mensch sei zur Freude geschaffen. In kräftigster Überzeugung rufen wir uns gegenseitig zu:

"Seid umschlungen, Millionen! Diesen Auß der ganzen Welt!"

und:

"Freude, schiere Götterfunken, Tochter aus Elhstum, Wir betreten fenertrunken, Himmlische, bein Heiligthum."

Denn im Bunde mit, von Gott geweihter allgemeiner Menschenliebe, dürfen wir die reinste Freude genießen. Nicht mehr bloß in Schauern der erhabensten Ergriffenheit, sondern auch im Ausdrucke einer uns geoffenbarten, süß beglückenden Wahrheit dürfen wir die Frage:

"Ihr stürzt nieder, Millionen? Ahnest du den Schöpfer, Welt?"

beantworten mit:

"Such" ihn iber"m Sternenzelt! Brüder, über"m Sternenzelt Muß ein lieber Bater wohnen!"

Im traulichsten Besitze des verliehenen Glückes, des wiedergewonnenen kindlichsten Sinnes für die Freude, geben wir uns nun ihrem Genusse hin: ach, uns ist die Unschuld des Herzens wiederge= geben, und segnend breitet sich der Freude sanster Flügel über uns aus:

> "Freude, Tochter aus Elysium, Deine Zauber binden wieder, Was die Mode streng getheilt, Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanster Flügel weilt."

Dem milben Glücke der Freude folgt nun ihr Jubel: — so schlies gen wir die Welt an unsere Brust, Jauchzen und Frohlocken erfüllt die Luft wie Donner des Gewölkes, wie Brausen des Meeres, die in ewiger Bewegung und wohlthätiger Erschütterung die Erde beleben und erhalten, zur Freude der Menschen, denen Gott sie gab, um glücklich darauf zu sein.

"Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt! Brüder, über'm Sternenzelt Muß ein lieber Vater wohnen! Freude! Freude, schöner Göttersunken!" Sohengrin.

## Versonen.

Seinrich der Bogler, deutscher König.
Lohengrin.
Elsa von Brabant.
Herzog Gottsried, ihr Bruder.
Friedrich von Telramund, brabantischer Graf.
Ortrud, seine Gemahlin.
Der Heerruser des Königs.
Sächsische und Thüringische Grafen und Edle.
Brabantische Grafen und Edle.
Edelfrauen.
Edelknaben.
Mannen. Frauen. Anechte.

(Antwerpen: erste Hälfte bes zehnten Jahrhunderts.)

# Erster Aufzug.

### Erste Scene.

(Eine Ane am User der Schelde bei Antwerpen: der Fluß macht dem Hintergrunde zu eine Biegung, so daß rechts durch einige Bäume der Blick auf ihn unterbrochen wird, und man erst in weiterer Entsernung ihn wiedersehen kann.)

(Im Bordergrunde links sitt König Heinrich unter einer mächtigen alten Eiche; ihm zunächst siehen sächsische und thüringische Grafen, Eble und Reisige, welche des Königs Heerbann bilden. Gegenüber stehen die brabantischen Grafen und Edlen, Reisige und Bolk, an ihrer Spitze Friedrich von Telramund, zu dessen Seite Ortrud. Mannen und Anechte süllen die Räume im Hintersgrunde. Die Mitte bildet einen offenen Kreis. Der Heerruser des Königs und vier Heerhornbläser schreiten in die Mitte. Die Bläser blasen den Königsruf.)

### Der Heerrufer.

Hört! Fürsten, Eble, Freie von Brabant! Heinrich, der Deutschen König, kam zur Statt mit euch zu dingen nach des Reiches Recht. Gebt ihr nun Fried' und Folge dem Gebot?

Die Brabanter.

Wir geben Fried' und Folge dem Gebot. Willfommen! Willfommen, König, in Brabant!

> König Heinrich (erhebt sich).

Gott grüß' euch, liebe Männer von Brabant! Richt müßig that zu euch ich diese Fahrt; ber Noth des Reiches seid von mir gemahnt. Soll ich euch erst ber Drangfal Runde sagen. die deutsches Land so oft aus Often traf? In fernster Mark hieß't Weib und Kind ihr beten: Herr Gott, bewahr' uns vor der Ungarn Wuth! Doch mir, des Reiches Haupt, mußt' es geziemen fo wilder Schmach ein Ende zu erfinnen: als Rampfes Preis gewann ich Frieden auf neun Jahr', ihn nütt' ich zu des Reiches Wehr; beschirmte Städt' und Burgen ließ ich bau'n, den Seerbann übte ich jum Widerstand. Bu End' ift nun die Frift, der Zins verfagt, mit wildem Drohen rüftet fich ber Feind. Nun ift es Zeit des Reiches Chr' zu mahren; ob Oft, ob West, das gelte Allen gleich! Was deutsches Land heißt, stelle Kampfesschaaren, bann schmäht wohl Niemand mehr das deutsche Reich!

Die Sachsen und Thüringer (an die Waffen schlagend). Mit Gott wohlauf für deutschen Reiches Chr'!

### Rönig

(nachdem er sich wieder gesetzt). Komm' ich zu euch nun, Männer von Brabant, zur Heeresfolg' nach Mainz euch zu entbieten, wie muß mit Schmerz und Klagen ich erseh'n, daß ohne Fürsten ihr in Zwietracht lebt! Berwirrung, wilde Fehde wird mir kund; — drum frag' ich dich, Friedrich von Telramund: ich kenne dich als aller Tugend Preis, jetzt rede, daß der Drangsal Grund ich weiß.

### Friedrich.

Dank, Rönia, dir, daß du zu richten kamst! Die Wahrheit fünd' ich, Untreu' ist mir fremd. — Bum Sterben fam der Bergog von Brabant, und meinem Schutz empfahl er seine Rinder, Elfa, die Jungfrau, und Gottfried, den Knaben: mit Treue pflag ich seiner großen Jugend, sein Leben war das Kleinod meiner Ehre. Ermiß nun, Rönig, meinen grimmen Schmerz, als meiner Ehre Kleinod mir geraubt! Luftwandelnd führte Elfa einst den Knaben zum Wald, doch ohne ihn kehrte sie zurück; mit falscher Sorge frug sie nach bem Bruder, da fie, von ohngefähr von ihm verirrt, bald seine Spur — so sprach sie — nicht mehr fand. Fruchtlos war all' Bemüh'n um ben Verlor'nen; als ich mit Drohen nun in Elsa brang. da ließ in bleichem Zagen und Erbeben der gräßlichen Schuld Bekenntniß fie uns feh'n. Es faßte mich Entsetzen vor der Magd: bem Recht auf ihre Hand, vom Bater mir verlieh'n, entsagt' ich willig da und gern, und nahm ein Weib, das meinem Sinn gefiel, Ortrud, Radbod's des Friesenfürsten Sproß.

(Ortrud verneigt sich vor dem König.) Nun führ' ich Klage gegen Elsa von Brabant: des Brudermordes. zeih' ich sie. Dieß Land doch sprech' ich für mich an mit Recht, da ich der Nächste von des Herzog's Blut, mein Weib jedoch aus dem Geschlecht, das einst auch diesem Lande seine Fürsten gab. — Du hörst die Klage! König, richte recht! Alle Männer (in seierlichem Grauen). Ha, schwerer Schuld zeiht Telramund! Mit Grau'n werd' ich der Klage kund. König.

Welch' fürchterliche Klage sprichst du aus! Wie wäre möglich solche große Schuld? Friedrich.

D Herr, traumselig ist die eitle Magd, die meine Hand voll Hochmuth von sich stieß. Geheimer Buhlschaft klag' ich sie drum an: sie wähnte wohl, wenn sie des Bruders ledig, dann könnte sie als Herrin von Brabant mit Necht dem Lehnsmann ihre Hand verwehren, und offen des geheimen Buhlen pslegen.

König.

Ruft die Beklagte her! — Beginnen soll nun das Gericht! Gott lass' mich weise sein!

(Er hängt mit Feierlichfeit feinen Schild an der Eiche auf. Die Sach sen und Thüringer stoßen ihre entblößten Schwerter vor sich in die Erde; die Brabanter strecken die Waffen vor sich nieder.)

> Der Heerrufer (in die Mitte tretend). Soll hier nach Recht und Macht Gericht gehalten sein? König.

Nicht eh'r soll bergen mich ber Schild bis ich gerichtet streng und mild! Alle Männer.

Nicht eh'r zur Scheibe kehr' das Schwert bis Recht durch Urtheil hier gewährt! Heerrufer.

Wo ihr des Königs Schild gewahrt, bort Recht durch Urtheil nun erfahrt! Drum ruf' ich flagend laut und hell: Elfa, erscheine hier zur Stell'!

### Zweite Scene.

(Elsa tritt auf, in einem weißen, sehr einsachen Gewande; ein langer Zug ihrer Frauen, sehr einsach weiß gekleidet, solgt ihr. Die Frauen bleiben im Hintergrunde an der äußersten Gränze des Kreises stehen, während Elsa langsam und verschämt in die Mitte des Vordergrundes vorschreitet.)

Die Männer.

Seht hin! Sie naht, die hart Beklagte! Ha, wie erscheint sie licht und rein! Der sie so schwer zu zeihen wagte, gar sicher muß ber Schuld er sein.

König.

Bist du es, Elsa von Brabant?
(Elsa macht eine bejahende Bewegung.)

Erkennst

du mich als beinen Richter an? (Elsa blickt dem König in das Auge und bejaht dann wiederum.)

So frage

ich weiter: ist die Klage dir bekannt, die schwer hier wider dich erhoben? (Elsa erblickt Friedrich, erbebt, wendet schüchtern das Haupt und bejaht traurig.)

Was

entgegnest du der Klage?

Elfa

(durch eine Gebärde sprechend: "nichts!"). König.

So bekennst

du beine Schuld?

Elfa

(nachdem sie eine Zeit lang schweigend vor sich hingeblickt). Mein armer Bruder!

Alle Männer (flüsternb).

Wie wunderbar! Welch' feltfames Gebaren!

Rönig.

Sag', Elsa! Was hast du mir zu vertrau'n?
(Langes Schweigen.)

Elfa

(in ruhiger Verklärung vor sich hinblidend).

Sinsam in trüben Tagen
hab' ich zu Gott gesteht,
bes Herzens tiefstes Klagen
ergoß ich in Gebet.
Da brang aus meinem Stöhnen
ein Laut so klagevoll,
ber zu gewalt'gem Tönen
weit in die Lüste schwoll:
ich hört' ihn fern hin hallen,
bis kaum mein Ohr er traf;
mein Aug' ist zugefallen,
ich sank in füßen Schlas.

Alle Männer (leise).

Wie sonderbar! Träumt sie? Ist sie entrückt? König.

Elsa, vertheid'ge jest dich vor Gericht!

(ununterbrochen in der vorigen Stellung). In lichter Waffen Scheine ein Ritter nahte da, fo tugendlicher Reine ich keinen noch ersah. Sin golden Horn zur Hüften, gelehnet auf sein Schwert, fo trat er aus den Lüften zu mir, der Recke werth. Mit züchtigem Gebaren

gab Tröstung er mir ein: bes Ritters will ich wahren, er soll mein Streiter sein! Der König und alle Männer (mit Rührung).

Bewahre uns des Himmels Huld, daß klar wir sehen, wer hier schuld! Könia.

Friedrich, du ehrenwerther Mann, bedenke wohl, wen klagst du an? Friedrich.

Mich irret nicht ihr träumerischer Muth; ihr hört, sie schwärmt von einem Buhlen! Wess' ich sie zeih', bess' hab' ich sich'ren Grund: glaubwürdig ward ihr Frevel mir bezeugt. Doch eurem Zweisel durch ein Zeugniß wehren, das stünde wahrlich übel meinem Stolz! Hier sieh, hier mein Schwert! Wer wagt's von euch zu streiten wider meiner Ehre Preis?

Die brabantischen Sdlen. Keiner von uns! Wir streiten nur für dich. Friedrich.

Und, König, du! Gebenkst du meiner Dienste, wie ich im Kampf den wilden Dänen schlug? Könia.

Wie schlimm, ließ' ich von dir daran mich mahnen! Gern geb' ich dir der höchsten Tugend Preis; in keiner and'ren Huth, als in der beinen möcht' ich die Lande wissen. — Gott allein soll jetzt in dieser Sache noch entscheiden!

Alle Männer.

Bum Gottesgericht! Bum Gottesgericht! Wohlan!

Rönig

(entblößt sein Schwert und stößt es seierlich vor sich in die Erbe). Dich frag' ich, Friedrich, Graf von Telramund! Willst du durch Kampf auf Leben und auf Tod im Gottesgericht vertreten deine Klage?

Friedrich.

Ja!

Rönig.

Und dich nun frag' ich, Elfa von Brabant! Willft du, daß hier auf Leben und auf Tod im Gottesgericht ein Kämpe für dich ftreite?

Elfa.

Ja!

Rönig.

Wen kiefest du zum Streiter? Friedrich (hastig).

· Vernehmet jett

den Namen ihres Buhlen!

Die brabantischen Eblen.

Merket auf!

Elfa.

er soll mein Streiter sein! — Hört, was dem Gottgesandten ich biete für Gewähr: in meines Vaters Landen die Krone trage er; mich glücklich soll ich preisen, nimmt er mein Gut dahin, — will er Gemahl mich heißen, geb' ich ihm was ich bin!

Die Männer.

Ein hoher Preis, stünd' er in Gottes Hand! Wer um ihn stritt', wohl setzt' er schweres Pfand. Rönig.

Im Mittag hoch fteht schon bie Sonne: fo ift es Zeit, daß nun ber Ruf ergeh'.

(Der Herruser tritt mit den vier Heerhornbläsern vor, die er den vier Himmelsgegenden zugewendet an die äußersten Enden des Gerichtsfreises vorsischreiten läßt; in dieser Stellung blasen diese den Aufrus.)

Der heerrufer.

Wer hier im Gotteskampf zu streiten kam für Elsa von Brabant, der trete vor! (Langes Stillschweigen.)

Alle Männer.

Ohn' Antwort ist ber Ruf verhallt: um ihre Sache steht es schlecht.

Friedrich

(auf Elsa's entstehende Beunruhigung deutend). Gewahrt, ob ich sie fälschlich schalt: auf meiner Seite bleibt das Recht.

Elfa (näher zum König tretend). Mein lieber König, laß dich bitten, noch einen Ruf an meinen Ritter! Wohl weilt er fern und hört' ihn nicht.

König (zum Heerrufer). Noch einmal rufe zum Gericht!

(Die Heerhornbläser blasen abermals auf die vorige Weise; der Heerrufer wiederholt den Aufrus: — wiederum langes, gespanntes Stillschweigen.)

Alle Männer.

In buft'rem Schweigen richtet Gott.

Elsa (auf die Aniee sinkend). Du trugest zu ihm meine Alage, zu mir trat er auf dein Gebot; o Herr, nun meinem Nitter sage, daß er mir helf' in meiner Noth! Laß mich ihn seh'n wie ich ihn sah, wie ich ihn sah sei er mir nah'!

(Die auf einer Erhöhung bem Ufer am nächsten Stehenden gerahren in der Ferne einen Nachen, von einem Schwane gezogen, auf dem Flusse allmählich sich nähern; in dem Nachen steht ein Ritter.)

#### Die Männer

(erst einige, dann immer mehre, je nachdem sie dem User näher sind oder sich allmählich ihm nähern).

Seht! seht! welch' seltsam Wunder! Wie? Ein Schwan, ein Schwan zieht einen Nachen dort heran! — Ein Ritter drin hoch aufgerichtet steht; — wie glänzt sein Waffenschmuck! Das Aug' vergeht vor solchem Licht! — Seht näher kommt er an! An einer gold'nen Kette zieht der Schwan!

(Die Theilnahme ist immer allgemeiner geworden; Alles hat den Lordergrund verlassen und ist dem User zugeeilt. Der König, von seinem erhöhten Standpunkte aus das Borgehende überblickend, Friedrich, verwunderungsvoll zuhörend, Ortrud, mit sinsterem Unmuthe dem Hintergrunde zugewandt, bleiben allein im Bordergrunde zurück; ebenso Elsa, die mit immer srendiger gespannter Miene der Schilderung des Bolkes lauscht und, wie sestzgaubert, sich gleichsam nicht umzusehen wagt.)

### Dritte Scene.

(Während des Folgenden kommt der Schwan mit dem Nachen vollends am User an: Lohengrin steht darin in silberner Wassenriftung, den Helm auf dem Haupte, den Schild im Rilden, ein kleines goldenes Horn zur Seite, auf sein Schwert gestützt.)

### Alle Männer und Frauen

(im stärksten Ausbruche der Ergriffenheit nach vorn sich wendend).

Ein Bunder! Gin Bunder! Gin Bunder ist gekommen!

Ha, unerhörtes, nie geseh'nes Wunder! Gegrüßt! Gegrüßt, du gottgesandter Held!

(Elsa hat sich umgewandt und bei Lohengrin's Anblick einen hellen Schrei des Entzückens ausgestoßen. Friedrich blickt sprachlos auf Lohengrin hin. Ortrud, die während des ganzen Gerichtes in kalter, stolzer Haltung verblieben, geräth bei Lohengrin's und des Schwanes Anblick in tödtlichen Schreck, und heftet während des Folgenden starr den Blick auf den Ankömmling.)

(Mis Lohengrin sich anläßt den Kahn zu verlassen, geht plötzlich der laute Jubel des Boltes in das gespannteste Schweigen über.)

### Lohengrin

(mit einem Fuße noch im Nachen, neigt sich zum Schwane).

Nun sei bedankt, mein lieber Schwan!

Zieh' durch die weite Fluth zurücktahin, woher mich trug bein Kahn,

kehr' wieder nur zu unserm Glück!

Drum sei getreu bein Dienst gethan!

Leb' wohl, leb' wohl, mein lieber Schwan!

(Der Schwan wendet ten Nachen und schwimmt ben Fluß zurüd; Lohengrin fieht ihm eine Weile wehmüthig nach.)

Die Männer und Frauen (voll Rührung und im leifesten Flüstern).

Wie faßt uns selig süßes Grauen! Welch' holde Macht hält uns gebannt! — Wie ist er schön und hehr zu schauen, ben solch' ein Wunder trug an's Land!

### Lohengrin

(ist langsam und seierlich in den Bordergrund vorgeschritten, wo er sich vor dem König verneigt).

Heil König Heinrich! Segenvoll mög' Gott bei beinem Schwerte steh'n! Ruhmreich und groß bein Name soll von dieser Erbe nie vergeh'n!

### König.

Hab' Dank! Erkenn' ich recht die Macht, die dich in dieses Land gebracht, so kommst du uns von Gott gesandt?

### Lohengrin

(mehr in die Mitte tretend).

Zum Kampf für eine Magd zu steh'n, ber schwere Alage angethan, bin ich gesandt: nun laßt mich seh'n, ob ich zurecht sie tresse an! — So sprich benn, Elsa von Brabant! Wenn ich zum Streiter bir ernannt, willst du wohl ohne Bang' und Grau'n bich meinem Schutze anvertrau'n?

#### Elfa

(die, seit sie Lohengrin erblickte, regungsloß, wie von süßem Zauber sestennt, ihr Auge auf ihn gehestet hatte, sinkt, gleichsam durch seine Ansprache erweckt, von wonnigem Gefühle überwältigt, zu seinen Füßen hin).

Mein Held, mein Retter! Nimm mich hin! Dir geb' ich alles was ich bin!

Lohengrin.

Wenn ich im Kampfe für dich siege, willst du, daß ich dein Gatte sei?

Elfa.

Wie ich zu beinen Füßen liege, geb' ich bir Leib und Seele frei.

Lohengrin.

Elfa, foll ich bein Gatte heißen, foll Land und Leut' ich schirmen bir, foll nichts mich wieber von bir reißen, mußt Gines du geloben mir: -

nie sollst du mich befragen, noch Wissen's Sorge tragen, woher ich kam der Fahrt, noch wie mein Nam' und Art!

Elfa.

Nie, Herr, foll mir die Frage kommen.

Lohengrin.

Elsa! Hast du mich wohl vernommen?

Nie sollst du mich befragen,
noch Wissen's Sorge tragen,
woher ich kam der Fahrt,
noch wie mein Nam' und Art!

Elfa

(mit großer Junigkeit zu ihm aufblickend). Mein Schirm! Mein Engel! Mein Erlöfer, ber fest an meine Unschuld glaubt! Wie gäb' es Zweifels Schuld, die größer, als die an dich den Glauben raubt? Wie du mich schirmst in meiner Noth, so halt' in Treu' ich dein Gebot.

Lohengrin

(ergriffen und entzückt Elfa an feine Bruft erhebend). Elfa, ich liebe bich!

Der König. Die Männer und Frauen (leise und gerührt).

Welch' holbe Wunder muß ich seh'n? Ift's Zauber, der mir angethan? Ich fühl' das Herze mir vergeh'n, schau' ich den wonniglichen Mann.

### Lohengrin.

(nachdem er Elsa der Huth des Königs übergeben, seierlich in die Mitte tretend).

Nun hört! Euch Bolk und Eblen mach' ich kund: frei aller Schuld ist Elsa von Brabant. Daß falsch bein Klagen, Graf von Telramund, burch Gottes Urtheil werd' es bir bekannt!

### Brabantische Edle

(erst einige, dann immer mehre, seise zu Friedrich). Steh' ab vom Kampf! Wenn du ihn wagst, zu siegen nimmer du vermagst!
Ist er von höchster Macht geschützt, sag', was bein tapf'res Schwert dir nützt?
Steh' ab! Wir mahnen dich in Treu'!
Dein harret Unsieg, bitt're Reu'!

### Friedrich

(ber bisher unverwandt und forschend seinen Blid auf Lohengrin geheftet, mit leidenschaftlich schwankendem und endlich sich entscheidendem, innerem Kampse).

Biel lieber tobt als feig! — Welch' Zaubern dich auch hergeführt, Fremdling, der mir so kühn erscheint, dein stolzes Droh'n mich nimmer rührt, da ich zu lügen nie vermeint.
Den Kampf mit dir drum nehm' ich auf, und hoffe Sieg nach Rechtes Lauf!

Lohengrin.

Nun, König, ord'ne unfern Kampf!

#### Rönig.

So tretet vor, zu drei für jeben Rämpfer, und meffet wohl ben Ring zum Streite ab!

(Drei sächsische Edle treten für Lohengrin, drei brabantische für Friedrich vor: sie messen mit seierlichem Schritte den Kampsplatz aus und steden ihn durch ihre Speere ab.)

## Der heerrufer

(von der Mitte aus zu den Berfammelten).

Nun höret mich, und achtet wohl:
den Kampf hier keiner stören soll!
Dem Hage bleibet abgewandt,
benn wer nicht wahrt des Friedens Recht,
der Freie büß' es mit der Hand,
mit seinem Haupt büß' es der Knecht!

Alle Männer.

Der Freie bug' es mit ber Hand, mit seinem Haupt bug' es ber Knecht!

## Der Heerrufer

(zu Lohengrin und Friedrich). Hört auch, ihr Streiter vor Gericht! Gewahrt in Treue Kampfespflicht! Durch bösen Zaubers Lift und Trug stört nicht des Urtheils Gigenschaft! Gott richtet euch nach Recht und Fug, drum trauet ihm, nicht eurer Kraft!

Lohengrin und Friedrich. Gott richte mich nach Recht und Fug, drum trau' ich ihm, nicht meiner Kraft!

## Der König

(der seierlich in die Mitte geschritten ist).

Mein Herr und Gott, nun ruf' ich dich, daß du dem Kampf zugegen sei'st!
Durch Schwertes Sieg ein Urtheil sprich, das Trug und Wahrheit klar erweis't.
Des Reinen Urm gieb Heldenkraft, des Falschen Stärke sei erschlafft:
so hilf uns, Gott, zu dieser Frist, weil uns're Weisheit Einfalt ist!

Elfa und Lohengrin. Du kündest nun dein wahr Gericht, mein Herr und Gott, drum zag' ich nicht.

Friedrich. Ich geh' in Treu' vor dein Gericht: Herr Gott, verlass mein' Chre nicht!

Ortrub.

Ich baue fest auf seine Kraft, die, wo er kämpft, ihm Sieg verschafft.

Alle Männer.

Des Reinen Arm gieb Helbenkraft, bes Falschen Stärke sei erschlafft: so künde uns dein wahr Gericht, bu herr und Gott, nun zög're nicht!

(Auf das Zeichen des Heerrufers sallen die Heerhörner mit einem langen Kampfruse ein. Der König zieht sein Schwert aus der Erde und schlägt damit dreimal an seinen aufgehängten Schild: beim ersten Schlage nehmen Lohengrin und Friedrich die Kampsstellung ein; beim zweiten ziehen sie die Schwerter und legen sich aus; beim dritten Schlage beginnen sie den Kamps. Nach mehren ungestümen Gängen streckt Lohengrin seinen Gegner mit einem Streiche zu Boden.)

#### Lohengrin

(sein Schwert auf Friedrich's Hals setzend). Durch Gottes Sieg ist jest bein Leben mein: ich schenk' es dir! mög'st du der Reu' es weih'n!

(Der König führt Elfa Lohengrin zu, die ihm im höchsten Entzüden an die Bruft finkt. Mit Friedrich's Fall haben die Sachsen und Thüringer ihre Schwerter aus der Erde gezogen, die Brabanter die ihrigen aufgenommen. Jubelud brechen alle Edlen und Männer in den Kreis, so daß dieser von der Masse dicht ersüllt wird.)

#### Elfa.

D fänd' ich Jubelweisen, bie beinem Ruhme gleich, bie, würdig dich zu preisen, an höchstem Lobe reich! In dir muß ich vergehen, vor dir schwind' ich dahin! Soll ich mich selig sehen, nimm alles was ich bin!

Lohengrin. Den Sieg hab' ich erstritten durch beine Rein' allein! nun soll, was du gelitten, dir reich vergolten sein!

Friedrich
(sich am Boden qualvoll windend).
Weh'! mich hat Gott geschlagen,
durch ihn ich sieglos bin!
Am Heil muß ich verzagen,
mein' Chr' und Ruhm ist hin!

Ortrud (die Friedrich's Fall mit Wuth gesehen). Wer ist's, der ihn geschlagen, durch den ich machtlos bin? Sollt' ich vor ihm verzagen,

wär' all' mein Hoffen hin?

Der König. Die Männer und Frauen.

Ertöne, Siegesweise,

dem Helden laut zum Preise!

Ruhm deiner Fahrt!

Preis deinem Kommen!

Heil deiner Art,

Schützer der Frommen!

Dich nur besingen wir, dir schallen unste Lieder! Nie kehrt ein Held gleich dir in diese Lande wieder!

(Die Sachsen erheben Lohengrin auf seinem Schilde, die Braban= ter Elsa auf dem Schilde des Königs, auf den sie ihre Mäntel geworsen: beide werden so unter Jauchzen davon getragen. —)

Der Vorhang fällt.

# Zweiter Aufzug.

## Erste Scene.

(In der Burg von Antwerpen. In der Mitte des Hintergrundes der Palas [Ritterwohnung], die Kemenate [Frauenwohnung] im Vordergrunde links; rechts im Vordergrunde die Pforte des Münsters; ebenda im Hintergrunde das Thurmthor.)

(Es ift Nacht; die Fenster des Palas sind hell erleuchtet: Hörner und Po-

saunen klingen lustig baraus ber.)

(Auf den Stufen zur Münsterpforte sitzen Friedrich und Ortrud, in düst'rer ärmlicher Kleidung. Ortrud, die Arme auf die Kniee gestützt, heftet unverwandt ihr Auge auf die leuchtenden Fenster des Palas. Friedrich blickt sinster zur Erde. Langes, düst'res Schweigen.)

## Friedrich

(indem er hastig aufsteht).

Erhebe dich, Genossin meiner Schmach! Der junge Tag darf hier uns nicht mehr seh'n.

#### Ortrud

(ohne ihre Stellung zu verlaffen).

Ich kann nicht fort: hierher bin ich gebannt. Aus diesem Glanz des Festes unsrer Feinde laß saugen mich ein surchtbar tödtlich Gift, das unsre Schmach und ihre Freuden ende!

#### Friedrich

(finsteren Blides vor Ortrud bintretend). Du fürchterliches Weib! Was bannt mich noch in beine Näh'? Warum lass' ich dich nicht allein, und fliehe fort, dahin, dahin, — wo mein Gewissen Ruhe wieder fände?

Durch dich mußt' ich verlieren mein' Chr', all' meinen Ruhm: nie foll mich Lob mehr zieren, Schmach ist mein helbenthum! Die Acht ist mir gesprochen, zertrümmert liegt mein Schwert; mein Wappen ift zerbrochen, verflucht mein Vaterherd! Wohin ich nun mich wende, gefehmt, gefloh'n bin ich: daß ihn mein Blid nicht schände, flieht selbst der Räuber mich. D hätt' ich Tod erkoren, da ich so elend bin! Mein' Ehr' hab' ich verloren, mein' Chr', mein' Chr' ift hin!

(Bon wüthendem Schmerze erfaßt fturzt er auf den Boden zusammen. Hörner und Posaunen tönen von Neuem vom Palas her.)

#### Drtrud

(immer in ihrer vorigen Stellung, nach längerem Schweigen und ohne auf Friedrich zu bliden, welcher sich langfam wieder vom Boden erhebt).

Was macht dich in so wilder Klage doch vergeh'n?

Friedrich

(mit einer heftigen Bewegung gegen Ortrud).

Daß mir die Waffe felbst geraubt, mit der ich dich erschlüg'!

Ortrud (mit ruhigem Hohne).

Friedreicher Graf

von Telramund! Warum mistrau'st du mir?

Friedrich.

Du fragst? War's nicht bein Zeugniß, beine Kunde, die mich bestrickt, die Reine zu verklagen?
Die du im düst'ren Wald zu Haus, log'st du mir nicht, von deinem wilden Schlosse aus die Unthat habest du verüben seh'n?
Wit eig'nen Augen, wie Elsa selbst den Bruder im Weiher dort ertränkt? — Umstricktest du mein stolzes Herz durch die Weissagung nicht, bald würde Radbod's alter Fürstenstamm von Neuem grünen und herrschen in Brabant?
Bewog'st du so mich nicht, von Elsa's Hand, der reinen, abzusteh'n, und dich zum Weib zu nehmen, weil du Radbod's letzter Spross?

Ortrud (leise).

Ha, wie tödtlich du mich kränkst! — (Laut.)

Dieß alles, ja! ich fagt' und zeugt' es bir.

Friedrich.

Und machtest mich, besse' Name hochgeehrt, besse' Leben aller höchsten Tugend Preis, zu beiner Lüge schändlichem Genossen?

Ortrud (trotig).

Wer log?

Friedrich.

Du! — Hat nicht burch sein Gericht Gott mich bafür geschlagen?

Ortrub

(mit fürchterlichem Hohne). Gott?

Friedrich.

Entsetzlich!

Wie tont aus beinem Mund furchtbar der Name!

Ortrub.

Ha, nennst du beine Feigheit Gott?

Friedrich.

Drtrud!

Ortrub.

Willst du mir droh'n ? Mir, einem Weibe — broh'n ? D Feiger! Hättest du so grimmig ihm gedroht, der jetzt dich in das Clend schickt, wohl hättest Sieg statt Schande du erkauft! — Ha, wer ihm zu entgegnen wüßt', der fänd' ihn schwächer als ein Kind!

Friedrich.

Je schwächer er,

besto gewalt'ger kämpfte Gottes Kraft.

Ortrub.

Sottes Kraft? Ha! — Nur einen Tag gieb hier mir Macht, und sicher zeig' ich dir welch' schwacher Gott es ist, der ihn beschützt.

Friedrich

(vor heimlichem Schauer erbebend). Du wilde Seherin! Wie willst du doch geheimnisvoll den Geist mir neu berücken?

#### Ortrub

(auf den Palas deutend, in dem es finster geworden ist). Die Schwelger streckten sich zur üpp'gen Ruh'. Set,' dich zur Seite mir: die Stund' ist da, wo dir mein Seherauge leuchten soll.

(Während bes Folgenden nahert fich Friedrich, wie unheimlich von ihr angezogen, Ortrud immer mehr, und beugt fein Ohr tief zu ihr hinab.)

Ortrub.

Weißt du, wer dieser Held, den hier ein Schwan gezogen an das Land?

Friedrich.

Mein!

Ortrub.

Was gäbst bu brum, es zu ersahren, wenn ich dir sag': ist er gezwungen zu nennen wie sein Nam' und Art, all' seine Macht zu Ende ist, die mühvoll ihm ein Zauber leiht?

Friedrich.

Ha! Dann begriff' ich fein Berbot!

Drtrub.

Nun hör'! Niemand hat hier Gewalt ihm das Geheimniß zu entreißen, als die, der er so streng verbot die Frage je an ihn zu thun.

Friedrich.

So gält' es, Elsa zu verleiten, daß sie die Frag' ihm nicht erließ'?

Ortrub.

Ha, wie begreifst du schnell und wohl!

Friedrich. Doch wie foll das gelingen?

Drtrub.

Hör'!

Vor allem gilt's, von hinnen nicht zu flieh'n: drum schärfe deinen Witz! Gerechten Argwohn ihr zu wecken, tritt vor, klag' ihn des Zauber's an, durch den er das Gericht getäuscht!

Friedrich (mit immer mehr belebter Wuth). Ha! Trug und Zauber's Lift!

Drtrub.

Misglüdt's,

so bleibt ein Mittel der Gewalt.

Friedrich.

Gewalt?

Ortrud.

Umsonst nicht bin ich in geheimsten Künsten tief erfahren; brum achte wohl, was ich dir sage! Jed' Wesen, das durch Zauber stark, wird ihm des Leibes kleinstes Glied entrissen nur, muß sich alsbald ohnmächtig zeigen, wie es ist.

Friedrich. Ha, spräch'st du wahr!

Ortrud.

O hättest du

im Kampf nur einen Finger ihm,

ja, eines Fingers Glied entschlagen, ber Held, er war in beiner Macht!

Friedrich (außer sich).

Entsetzlich, ha! Was lässest bu mich hören? Durch Gottes Arm geschlagen wähnt' ich mich, nun ließ durch Trug sich das Gericht bethören, burch Zauber's List verlor mein' Ehre ich!

Doch meine Schande könnt' ich rächen?
Bezeugen könnt' ich meine Treu'?
Des Buhlen Trug, ich könnt' ihn brechen,
und meine Chr' gewänn' ich neu? —

D Weib, das in der Nacht ich vor mir seh'!
Betrügst du jest mich noch, dann weh' dir, weh'!

#### Ortrub.

Ha, wie du rasest! — Ruhig und besonnen! So lehr' ich dich der Rache süße Wonnen. (Friedrich setzt sich zu Ortrud auf die Stusen.)

> Ortrud und Friedrich. Der Rache Werk sei nun beschworen aus meines Busens wilder Nacht. Die ihr in süßem Schlaf verloren, wißt, daß für euch das Unheil wacht!

# Zweite Scene.

(Elsa, in weißem Gewande, ist auf dem Söller der Kemenate erschienen, und lehnt jetzt über die Brüstung hinaus. — Friedrich und Ortrud sitzen noch auf den Stusen des Münster's, Elsa gegenüber gekehrt.)

Elfa.

Euch Lüften, die mein Klagen so traurig oft erfüllt, euch muß ich dankend sagen, wie sich mein Glück enthüllt.

Durch euch kam er gezogen, ihr lächeltet der Fahrt; auf wilden Meereswogen habt ihr ihn treu bewahrt. Zu trock'nen meine Zähren hab' ich euch oft gemüht: woll't Kühlung nun gewähren der Wang', in Lieb' erglüht!

Ortrub.

Sie ift es!

Friedrich.

Elfa.

Drtrub.

Der Stunde soll sie fluchen, in der sie jetzt mein Blick gewahrt! — Hinweg! Entfern' ein Kleines dich von mir!

Friedrich.

Warum?

Ortrub.

Sie ift für mich, — ihr Helb gehöre bir! (Friedrich entfernt fich in ben hintergrund.)

Ortrub

in ihrer bisherigen Stellung verbleibend, laut, doch mit klagender Stimme). Elsa!

Elfa

(nach einem Schweigen).

Wer ruft? — Wie schauerlich und klagend ertönt mein Name durch die Nacht!

Ortrud.

Elfa! —

Ift meine Stimme bir so fremb? -

Willst du die Arme ganz verläugnen, die du in's fernste Clend schick'st?

Elfa.

Ortrud! Bift bu's? — Was machst bu hier, unglücklich Weib?

Drtrub.

. . . Unglücklich Weib?

Wohl hast du recht mich so zu nennen! — In serner Einsamkeit des Waldes, wo still und friedsam ich gelebt, — was that ich dir? Was that ich dir? Freudlos, das Unglück nur beweinend, das lang' belastet meinen Stamm, — was that ich dir? Was that ich dir?

Elfa.

Um Gott, was klagest bu mich an? War ich es, die dir Leid gebracht?

Ortrub.

Wie könntest du fürwahr mir neiben das Clück, daß mich zum Weib erwählt der Mann, den du so gern verschmäht?

Elfa.

Allgüt'ger Gott, was soll mir bas?

Ortrub.

Mußt' ihn unsel'ger Wahn bethören, dich Reine einer Schuld zu zeih'n, von Reu' ist nun sein Herz zerrissen, zu grimmer Buß' ist er verdammt.

Elfa.

Gerechter Gott! Rich ard Wagner, Gef. Schriften II. Drtrub.

D du bift glücklich! —

Nach kurzem, unschuldssüßem Leiden, fiehst lächelnd du das Leben nur; von mir darfst selig du dich scheiden, mich schickst du auf des Todes Spur, — daß meines Jammer's trüber Schein nie kehr' in deine Feste ein.

Elfa.

Wie schlecht ich beine Güte priese, Allmächt'ger, der mich so beglückt, wenn ich das Unglück von mir stieße, das sich vor mir im Staube bückt! — O nimmer! — Ortrud! Harre mein! Ich selber lass dich zu mir ein. (Sie geht eilig in die Kemenate zurück.)

Ortrub

(in wilder Begeisterung von den Stusen aufspringend). Entweihte Götter! Helft jetzt meiner Rache! Bestraft die Schmach, die hier euch angethan! Stärkt mich im Dienste eurer heil'gen Sache, vernichtet der Abtrünnigen schnöben Wahn!

Modan! Dich Starken rufe ich! Freia! Erhab'ne, höre mich! Segnet mir Trug und Heuchelei, daß glücklich meine Rache fei!

(Elsa und zwei Mägde, welche Lichte tragen, treten aus der unteren Thüre der Kemenate auf.)

Elfa.

Ortrud! Wo bist du?

Ortrud (sich demüthig vor Elsa niederwersend). Hier, zu deinen Füßen! Elfa (erschreckt zurücktretend). Hilf Gott! So muß ich dich erblicken, die ich in Stolz und Pracht nur sah! Es will das Herze mir ersticken, seh' ich so niedrig dich mir nah'. — Steh' auf! D spare mir dein Bitten! Trug'st du mir Haß, verzieh ich dir; was du schon jest durch mich gelitten, das, bitt' ich dich, verzeih' auch mir!

Ortrub.

D habe Lohn für so viel Güte!

Elfa.

Der morgen nun mein Satte heißt, an fleh' ich sein liebreich Gemüthe, daß Friedrich auch er Gnad' erweift.

Ortrud.

Du fesselst mich in Dankes Banden!

Elfa.

In Früh'n laß mich bereit dich feh'n! Geschmückt mit prächtigen Gewanden, sollst du mit mir zum Münster geh'n: dort harre ich des Helden mein, vor Gott sein Ch'gemahl zu sein.

Ortrub.

Wie kann ich solche Hulb dir lohnen, ba machtlos ich und elend bin? Soll ich in Gnaden bei dir wohnen, stets bleib' ich nur die Bettlerin. Nur eine Kraft ist mir gegeben, sie raubte mir kein Machtgebot; durch sie vielleicht schütz' ich dein Leben, bewahr' es vor der Reue Roth.

Elfa.

Wie meinst du?

Ortrub.

Wohl daß ich dich warne, zu blind nicht beinem Clück zu trau'n; daß nicht ein Unheil dich umgarne, laß mich für dich zur Zukunft schau'n.

Elfa.

Welch' Unheil?

Ortrub.

Könntest du erfassen, wie dessen Art so wundersam, der nie dich möge so verlassen,

Elfa

wie er durch Zauber zu dir kam!

(zuckt erbebend vor Ortrud zurück, und wendet sich ihr dann zögernd, mit mitsleibwoller Trauer wieder zu).

Du Armste kannst wohl nie ermessen, wie zweisellos mein Herze liebt!

Du hast wohl nie das Glück besessen, das sich uns nur durch Glauben giebt! — Rehr' bei mir ein, laß mich dich lehren wie süß die Wonne reinster Treu'!

Laß zu dem Glauben dich bekehren: es giebt ein Glück, das ohne Reu'.

Ortrud (für sich). Ha! Dieser Stolz, er soll mich lehren, wie ich bekämpse ihre Treu': gen ihn will ich die Waffen kehren, durch ihren Hochmuth werd' ihr Reu'!

(Elsa führt Ortrud in die Kemenate, die Mägde leuchten voran. — Der Tag hat bereits begonnen zu grauen. — Friedrich tritt aus dem Hintersgrunde hervor.)

## Friedrich.

So zieht das Unheil in dieß Haus! — Bollführe, Weib, was deine Lift ersonnen; dein Werf zu hemmen fühl' ich keine Macht. Das Unheil hat mit meinem Fall begonnen, — nun stürzet nach, die mich dahin gebracht! Nur eines seh' ich mahnend vor mir steh'n: der Käuber meiner Ehre soll vergeh'n!

## Dritte Scene.

(Der Tag bricht vollends an. Thürmer blasen ein Morgenlied, von einem entsernteren Thurme wird geantwortet. — Knechte treten aus dem Juneren der Burg auf: sie schwenken Simer in einem Brunnen und tragen sie in den Palas. Die Thürmer öffnen das Thurmthor. — Dann schreiten die vier Heerhornbläser aus dem Palas und blasen den Königsruf, worauf sie wieder zurückgehen.)

(Friedrich hat sich hinter einem Mauervorsprung am Münster verborgen.
— Aus dem Burghose und durch das Thurmthor kommen nun immer zahlereicher brabantische Edle und Mannen vor dem Münster zusammen; sie begrüßen sich in heiterer Erregtheit.)

Die Edlen und Mannen.

In Früh'n versammelt uns ber Ruf: gar viel verheißet wohl ber Tag. Der hier so hehre Wunder schuf, manch' neue That vollbringen mag.

(Der Heerru fer schreitet mit den vier Heerhornbläsern aus dem Palas auf die Erhöhung vor dessen Pforte heraus. Der Königsruf wird wiederum geblasen: Alles wendet sich dem Heerruser zu.) Der heerrufer.

Des Königs Wort und Will' thu' ich euch kund: brum achtet wohl, was euch durch mich er fagt! — In Bann und Acht ist Friedrich Telramund, weil untreu er den Gotteskampf gewagt: wer sein noch pflegt, wer sich zu ihm gesellt, nach Reiches Recht derselben Acht verfällt.

Die Männer.

Fluch ihm, dem Ungetreuen, den Gottes Urtheil traf! Ihn soll der Reine scheuen, es flieh' ihn Ruh' und Schlaf!

(Neuer Ruf der Heerhornbläfer.)

Der Heerrufer.

Und weiter kündet euch der König an, daß er den fremden gottgefandten Mann, den Elsa zum Gemahle sich ersehnt, mit Land und Krone von Brabant belehnt. Doch will der Held nicht Herzog sein genannt, ihr sollt ihn heißen: Schützer von Brabant!

Die Männer.

Hoch der ersehnte Mann! Heil ihm, den Gott gefandt! Treu sind wir unterthan dem Schützer von Brabant.

(Neuer Ruf der Heerhornbläser.)

Der Heerrufer.

Nun hört, was Er durch mich euch künden läßt! Seut' feiert er mit euch sein Sochzeitsest; doch morgen sollt ihr kampsgerüstet nah'n, zur Herresfolg' dem König unterthan. Er selbst verschmäht der süßen Ruh' zu pflegen, er führt euch an zu hehren Ruhmes Segen!

Die Männer (begeistert). Zum Streite säumet nicht, führt euch der Hehre an! Wer muthig mit ihm sicht, dem lacht des Ruhmes Bahn. Von Gott ist er gesandt zur Größe von Brabant!

(Während die Männer begeistert sich durch einander drängen und der Heerruser wieder in den Palas zurückgeht, treten im Vordergrunde vier Edle zusammen.)

Der erfte Eble.

Nun hört! Dem Lande will er uns entführen?

Der Zweite.

Gen einen Feind, der uns noch nie bedroht?

Der Dritte.

Solch' fühn Beginnen follt' ihm nicht gebühren!

Der Bierte.

Wer wehret ihm, wenn er die Fahrt gebot?

Friedrich

(unter sie tretend und seine Kopsverhüllung etwas lüstend). Ich.

Die vier Edlen.

Ha! Wer bift bu? — Friedrich! Seh' ich recht? Du wagst dich her, zur Beute jedem Knecht?

Friedrich.

Gar bald will ich wohl weiter noch mich wagen! Bor euren Augen soll es leuchtend tagen! Der euch so fühn die Heerfahrt angesagt, der sei von mir des Gottestrug's beklagt!

Die vier Edlen.

Was hör' ich! Rafender, was hast du vor? Verlor'ner du, hört dich des Volkes Ohr!

(Sie brängen Friedrich beiseite und verbergen ihn unter fich mit großer Schen por bem Bolte.)

(Ebelknaben treten auf dem Söller aus der Kemenate auf, schreiten nach bem Palas herab und rusen die Männer an.)

#### Ebelfnaben.

Macht Platz für Elsa, unfre Frau! Die will in Gott zum Münster geh'n.

(Sie maden eine breite Gaffe burch bie Männer, bie ihnen gern weichen, und räumen bie Stufen jum Münfter, wo fie fich aufstellen.)

## Vierte Scene.

(Ein langer Zug von Frauen in reichen Gewändern schreitet aus der Kemenate auf den Söller, und von da nach dem Palas herab, wo er sich wieder dem Bordergrunde zuwendet, um den Münster zu erreichen.)

Die Eblen und Mannen

(während des Aufzuges)'.

Gesegnet soll sie schreiten, die lang' in Demuth litt!
Gott möge sie geleiten
und hüten ihren Schritt! —
Sie naht, die Engelgleiche,
von keuscher Gluth entbrannt!
Heil dir, du Tugendreiche!
Heil Elsa von Brabant!

(Elsa ift, prächtig geschmückt, im Zuge aufgetreten; unter den Frauen, welche ihr noch folgen und den Zug schließen, geht Ortrud, ebenfalls reich gestleidet; die Frauen, die dieser zunächst gehen, halten sich voll Schen und wenig verhaltenem Unwillen von ihr entsernt, so daß sie sehr einzeln erscheint: in ihren Mienen drückt sich immer steigender Jugrimm aus. Als Elsa unter dem lauten Zuruse des Bolkes eben den Fuß auf die erste Stuse zum Münster sehen will, tritt Ortrud withend aus dem Zuge heraus, schreitet auf Elsa zu, stellt sich auf derselben Stuse ihr entgegen und zwingt sie so vor ihr wieder zurückzutreten.)

#### Ortrud.

Zurück, Elsa! Nicht länger will ich bulben, baß ich gleich einer Magd bir folgen soll! Den Vortritt sollst du überall mir schulben, vor mir dich beugen sollst du demuthvoll!

Die Ebelknaben und die Männer. Bas will das Weib?

#### Elfa

(heftig erschrocken).

Um Gott! Was muß ich seh'n?

Welch' jäher Wechsel ist mit dir gescheh'n?

#### Ortrub.

Weil eine Stund' ich meines Werth's vergessen, glaub'st du, ich müßte dir nur kriechend nah'n? Mein Leid zu rächen will ich mich vermessen, was mir gebührt, das will ich nun empfah'n.

## Elfa.

Weh'! Ließ ich durch dein Heucheln mich verleiten, die diese Nacht sich jammernd zu mir stahl? Wie willst du nun in Hochmuth vor mir schreiten, du, eines Gottgerichteten Gemahl?

#### Ortrub.

Wenn falsch Gericht mir den Gemahl verbannte, war doch sein Nam' im Lande hochgeehrt;

als aller Tugend Preis man ihn nur nannte, gekannt, gefürchtet war sein tapf'res Schwert. Der beine, sag', wer sollte hier ihn kennen, vermagst du selbst den Namen nicht zu nennen?

Männer und Frauen (in großer Bewegung). Was fagt fie? Ha! Was thut fie kund?— Sie lästert! Wehret ihrem Mund!

#### Ortrub.

Kannst du ihn nennen? Kannst du uns es sagen, ob sein Geschlecht, sein Abel wohl bewährt? Woher die Fluthen ihn zu dir getragen, wann und wohin er wieder von dir fährt? Ha, nein! Wohl brächte ihm es schlimme Noth; der kluge Held die Frage drum verbot!

Männer und Frauen.

Ha, spricht sie wahr? Welch' schwere Klagen! — Sie schmähet ihn! Darf sie es wagen?

#### Elfa

(von großer Betroffenheit sich ermannend). Du Lästerin! Ruchlose Frau! Hör', ob ich Antwort mir getrau'! — So rein und edel ist sein Wesen, so tugendreich der hehre Mann, daß nie des Unheil's soll genesen, wer seiner Sendung zweiseln kann! Hat nicht durch Gott im Rampf geschlagen mein theurer Held den Gatten dein? Nun sollt nach Recht ihr alle sagen, wer kann da nur der Reine sein?

Männer und Frauen. Nur er! Nur er! Dein Held allein!

Ortrub.

Ha! Diese Reine beines Helben, wie wäre sie so bald getrübt, müßt' er des Zaubers Wesen melden, durch den hier solche Macht er übt! Wagst du ihn nicht darum zu fragen, so glauben alle wir mit Recht, du müsselt selbst in Sorge zagen, um seine Keine steh' es schlecht!

Die Frauen (Elfa unterstützend). Helft ihr vor der Berruchten Haß!

Männer (nach dem Hintergrunde). Macht Plat! Macht Plat! Der König naht!

# Fünfte Scene.

(Der König, Lohengrin, die sächsischen und brabantischen Grafen und Sden, alle prächtig gekleidet, sind aus dem Palas heraus=geschritten Lohengrin und der König dringen durch die verwirrten Hausen des Bordergrundes lebhast vor.)

Die Männer.

Heil! Heil dem König! Heil dem Schützer von Brabant!

Rönig.

Was für ein Streit?

Elfa

(Lohengrin an die Brust stürzend). Mein Herr! O mein Gebieter! Lohengrin.

Was giebt's?

Rönig.

Wer wagt es hier, den Kirchengang zu stören?

Des Königs Gefolge. Welcher Streit, den wir vernahmen?

Lohengrin.

Was feh' ich? Das unsel'ge Weib bei bir?

Elfa.

Mein Retter! Schütze mich vor dieser Frau! Schilt mich, wenn ich dir ungehorsam war! In Jammer sah ich sie vor dieser Pforte, aus ihrer Noth nahm ich sie bei mir aus: nun sieh', wie furchtbar sie mir lohnt die Güte, sie schilt mich, daß ich dir zu sehr vertrau'!

Lohengrin

(seinen Blick sest und bannend auf Ortrud heftend). Du fürchterliches Weib! Steh' ab von ihr! Hier wird dir nimmer Sieg! —

Sag', Elsa, mir!

Bermocht' ihr Gift sie in bein Berg zu gießen?

Elfa

(birgt weinend ihr Gesicht an seiner Brust).

Lohengrin

(sie aufrichtend und auf den Münster deutend). Komm'! Laß in Freude dort die Thränen fließen!

(Als Lohengrin mit Elsa dem Zuge voran sich seierlich nach dem Münster wendet, tritt Friedrich auf den Stusen desselsen unter den Frauen und Edelskaben hervor, welche, als sie ihn erkennen, entsetzt von ihm weichen.)

Friedrich.

D König! Trugbethörte Fürsten! Haltet ein!

Die Männer.

Was will der hier? Verfluchter, weich' von hinnen!

Rönig.

Wag'ft Du zu troten meinem Zorn?

Friedrich.

D hört

mich an!

Die Männer. Hinweg! Du bist des Todes, Mann!

Friedrich.

Hört mich, dem grimmes Unrecht ihr gethan! Gottes Gericht, es ward entehrt, betrogen, durch eines Zaubrer's List seid ihr belogen!

Die Männer.

Greift den Berruchten! Sort, er laftert Gott!

(Sie dringen auf ihn ein: vor Friedrich's, von höchster Kraft der Berzweiflung erbebender, Stimme halten sie erschreckt an, und hören endlich ausmerksam zu.)

Friedrich.

Den dort im Glanz ich vor mir sehe, den klag' ich des Betruges an!
Wie Staub vor Gottes Hauch verwehe die Macht, die er durch List gewann!—Wie schlecht ihr des Gerichtes wahrtet, das doch die Ehre mir benahm, da eine Frag' ihr ihm erspartet, als er zum Gotteskampse kam!
Die Frage nun sollt ihr nicht wehren, daß sie ihm jest von mir gestellt:—

nach Namen, Heimath, Stand und Ehren frag' ich ihn laut vor aller Welt.

(Starke Bewegung großer Betroffenheit unter allen Anwesenden giebt sich kund.)

Wer ist er, ber an's Land geschwommen, geführt von einem wilden Schwan?
Wem solche Zauberthiere frommen, dess' Reinheit achte ich für Wahn.
Nun soll der Klag' er Rede stehen:
vermag er's, so geschah mir Recht, —
wenn nicht, so sollet ihr ersehen,
um seine Tugend steh' es schlecht!

Der König und die Männer. Belch' harte Klage! Bas wird er entgeg'nen?

Lohen grin.

Nicht dir, der so vergaß der Ehren, hab' Noth ich Rede hier zu steh'n! Des Bösen Zweifel darf ich wehren, vor ihm wird Reine nicht vergeh'n.

Friedrich.

Darf ich ihm nicht als würdig gelten, bich ruf' ich, König hochgeehrt! Wird er auch bich unablig schelten, baß er die Frage dir verwehrt?

Lohengrin.

Ja, felbst bem König darf ich wehren, und aller Fürsten höchstem Rath! Nicht darf sie Zweifels Last beschweren, sie sahen meine gute That. — Nur Eine ist's, — ber muß ich Antwort geben: Elfa —

(MIS er sich zu Elsa wendet, hält er betroffen an, da er sie, mit heftig wogen= der Brust, in wildem inneren Kampse vor sich hinstarrend erblickt)

> Elfa! — Wie feh' ich fie erbeben! — In wildem Brüten muß ich fie gewahren! Hat fie bethört des Haffes Lügenmund? O Himmel! Schirme fie vor den Gefahren! Nie werde Zweifel dieser Reinen kund!

> > Friedrich und Ortrud.

In wilbem Brüten darf ich fie gewahren, der Zweifel keimt in ihres Herzens Grund; der mir zur Noth in dieses Land gesahren, er ist besiegt, wird ihm die Frage kund!

Der König und alle Männer.

Welch' ein Geheimniß muß der Held bewahren? Bringt es ihm Noth, so wahr' es treu sein Mund! Wir schirmen ihn, den Edlen, vor Gefahren; durch seine That ward uns sein Abel kund.

Elfa.

Was er verbirgt, wohl brächt' es ihm Gefahren, vor aller Welt spräch' es hier aus sein Mund: — bie er errettet, weh' mir Undankbaren! verrieth' ich ihn, daß hier es werde kund. — Wüßt' ich sein Loos, ich wollt' es treu bewahren: im Zweisel doch erbebt des Herzens Grund!

Der König.

Mein Held! Entgegne kühn dem Ungetreuen! Du bist zu hehr, um, was er klagt, zu scheuen!

#### Die Männer

(sich um Lohengrin drängend).

Wir steh'n zu dir, es soll uns nie gereuen, daß wir der Helden Preis in dir erkannt. Reich' uns die Hand; wir glauben dir in Treuen, daß hehr dein Nam', auch wenn er nicht genannt.

## Lohengrin.

Euch Helben foll der Glaube nimmer reuen, werd' euch mein Nam' und Art auch nie genannt!

(Während Loshengrin, von den Männern, in deren dargereichte Hand er jedem einschlägt, umringt, etwas tieser im Hintergrunde verweilt, — neigt Friedrich sich unbeachtet zu Elsa, welche bisher vor Unruhe, Verwirrung und Scham noch nicht vermocht hat auf Lohengrin zu blicken, und so, mit sich kämpsend, noch einsam im Vordergrunde steht.)

Friedrich (heimlich).

Vertraue mir! Laß dir ein Mittel heißen, das dir Gewißheit schafft.

Elfa

(erschrocken, doch leise).

Hinweg von mir!

Friedrich.

Laß mich das kleinste Glied ihm nur entreißen, des Fingers Spitze, und ich schwöre dir, was er dir hehlt, sollst frei du vor dir seh'n, dir treu, soll nie er dir von hinnen geh'n.

Elfa.

Ha, nimmermehr!

Friedrich.

Ich bin dir nah' zur Nacht, — ruf'st du, ohn' Schaden ist es schnell vollbracht.

## Lohengrin

(schnell in den Vordergrund tretend).

Elsa, mit wem verkehrest du?

Elfa wendet sich mit einem zweiselvoll schmerzlichen Blide von Friedrich ab, und finkt tief erschüttert zu Lobengrin's Fifen.)

## Lohengrin

(mit fürchterlicher Stimme zu Friedrich und Ortrud).

Burück von ihr, Verfluchte! Daß nie mein Auge je euch wieder bei ihr seh'!

(Friedrich macht eine Gebarde ber schmerzlichsten Buth.)

## Lohengrin.

Elsa, erhebe dich! — In beiner Hand, in beiner Treu' liegt alles Glückes Pfand. — Läßt nicht des Zweifels Macht dich ruh'n? Willst du die Frage an mich thun?

## Elfa

(in der heftigsten inneren Aufregung und Scham). Mein Retter, der mir Heil gebracht! Mein Held, in dem ich muß vergeh'n! Hoch über alles Zweifels Macht . . . foll meine Liebe steh'n!

(Sie finkt an seine Brust.) (Die Orgel ertönt aus dem Münster; Glockengeläute.) Lohengrin.

Beil dir, Elfa! Nun lag vor Gott uns geh'n!

Die Männer und Frauen (in begeisterter Rührung).

Seit, feht! Er ist von Gott gefandt! — Heil ihm! Heil Elsa von Brabant!

(Unter feierlichem Geleite führt der König Lohengrin an der linken und Elsa an der rechten Hand die Stusen des Münsters hinaus: Elsa's Blick sällt von der Höhe auf Ortrud herab, welche die Hand drohend zu ihr empor streckt; entsetzt wendet sich Elsa ab und schmiegt sich ängstlich an Lohengrin: als dieser sie weiter zum Münster geleitet, fällt der Vorhang.)

# Dritter Aufzug.

## Erste Scene.

(Eine einseitende Musik schildert das präcktige Rauschen des Hochzeitsestells der Borhang ausgeht, stellt die Bühne das Brautgemach dar, in der Mitte des Hintergrundes das reichgeschmildte Brautbett: an einem offenen Erkersenster ein niedriges Ruhebett. — Zu beiden Seiten des Hintergrundes sühren offene Thiren in das Gemach. Der Brautzug nähert sich unter Musik und dem Gesange des Brautliedes dem Gemache, welches er in solgender Ordnung betritt:

Bur Thüre rechts herein treten die Frauen auf, welche Elfa, — zur Thüre links die Männer mit dem König, welche Lohengrin geleiten: Ebelskaben mit Lichten gehen jedem der Züge voraus. Als sich die beiden Züge in der Mitte begegnen, führt der König Lohengrin Elfa zu; diese umsassen sich und bleiben in der Mitte stehen.)

## Brautlied

(ber Männer und Frauen).
Treulich geführt ziehet dahin,
wo euch der Segen der Liebe bewahr'!
Siegreicher Muth, Minnegewinn
eint euch durch Treue zum feligsten Paar.
Streiter der Tugend, ziehe voran!
Bierde der Jugend, schreite voran!
Rauschen des Festes seid nun entronnen,
Wonne des Herzens sei euch gewonnen!

Duftenber Raum, zur Liebe geschmückt, nehm' euch nun auf, dem Glanze entrückt. Treulich geführt ziehet nun ein, wo euch der Segen der Liebe bewahr'! Siegreicher Muth, Minne so rein eint euch in Treue zum seligsten Paar.

(Edelfnaben entsteiden Lohengrin des reichen Obergewandes, gürten ihm das Schwert ab und legen dieses am Ruhebette nieder; Frauen entsteiden Elja ebenfalls ihres kostbaren Obergewandes.)

(Acht Fra uen umschreiten während deffen dreimal langsam Lohengrin und Elsa.)

## Acht Frauen.

Wie Gott euch selig weihte, zu Freuden weih'n euch wir; in Liebesglück's Geleite benkt lang' ber Stunde hier!

(Der König umarmt Lohengrin und Elsa. Die Selfnaben mahnen zum Aufbruch. Die Züge schreiten an dem Paare vorüber, so daß die Männer durch die Thüre rechts, die Frauen links das Gemach verlaffen.)

#### Brautlied

(gefungen während des Fortgehens).

Treulich bewacht bleibet zurück, wo euch der Segen der Liebe bewahr'! Siegreicher Muth, Minne und Glück eint euch in Treue zum seligsten Paar. Streiter der Tugend, bleibe daheim! Zierde der Jugend, bleibe daheim! Rauschen des Festes seid nun entronnen, Wonne des Herzens sei euch gewonnen! Duftender Raum, zur Liebe geschmückt, nahm euch nun auf, dem Glanze entrückt.

Treulich bewacht bleibet zurück, wo euch der Segen der Liebe bewahr'! Siegreicher Muth, Minne und Glück eint euch in Treue zum seligsten Paar.

(Als Alle das Gemach verlaffen haben, werden die Thüren von außen gesichlossen. In immer weiterer Ferne verhallt der Gesang.)

# Zweite Scene.

(Elsa ift wie überselig an Lohengrin's Brust gesunken. Lohen= grin geleitet dann Elsa sanft nach dem Ruhebette, auf dem sich beide, an einander geschmiegt, niederlassen.)

## Lohengrin.

Das süße Lied verhallt; wir sind allein, zum ersten Mal allein, seit wir uns sah'n; nun sollen wir der Welt entronnen sein, kein Lauscher darf des Herzens Grüßen nah'n. — Elsa, mein Weib! Du süße, reine Braut! Db glücklich du, das sei mir nun vertraut!

## Elfa.

Wie war' ich kalt, mich glücklich nur zu nennen, besitz' ich aller Himmel Seligkeit! Fühl' ich zu dir so süß mein Herz entbrennen, athme ich Wonnen, die nur Gott verleiht.

## Lohengrin.

Bermagst du, Holbe, glücklich dich zu nennen, giebst du auch mir des Himmels Seligkeit! Fühl' ich zu dir so süß mein Herz entbrennen, athme ich Wonnen, die nur Gott verleiht. Wie hehr erkenn' ich unf'rer Liebe Wesen! Die nie sich sah'n, wir hatten uns geahnt: war ich zu beinem Streiter außerlesen, hat Liebe mir zu dir den Weg gebahnt. Dein Auge sagte mir dich rein von Schuld, mich zwang bein Blick zu dienen beiner Huld.

#### Elfa.

Doch ich zuwor schon hatte dich geseh'n, in sel'gem Traume warst du mir genaht: als ich nun wachend dich sah vor mir steh'n, erkannt' ich, daß du kamst auf Gottes Rath. Da wollte ich vor deinem Blick zersließen, gleich einem Bach umwinden deinen Schritt, als eine Blume, duftend auf der Wiesen, wollt' ich entzückt mich beugen deinem Tritt. Ist dieß nur Liebe? — Wie soll ich es nennen, dieß Wort, so unaußsprechlich wonnevoll, wie, ach! — dein Name, den ich nie darf kennen, bei dem ich nie mein Höchstes nennen soll!

Lohengrin (zärtlich).

Elfa!

Elfa.

Wie füß mein Name beinem Mund' entgleitet! Gönnst du des deinen holden Klang mir nicht? Nur, wenn zur Liebesstille wir geleitet, sollst du gestatten, daß mein Mund ihn spricht.

Lohengrin.

Mein füßes Weib!

#### Elfa.

— Einfam, wenn Niemand wacht; nie sei der Welt er zu Gehör gebracht!

Lohengrin

(sie freundlich umfassend und aus dem Fenster deutend). Athmest du nicht mit mir die füßen Düfte? D wie so hold berauschen sie den Sinn! Geheimnisvoll sie nahen durch die Lüste, — fragloß geb' ihrem Zauber ich mich hin. — So ist der Zauber, der mich dir verbunden, als ich zuerst, du Süße, dich ersah; nicht brauchte deine Art ich zu erkunden, dich sah mein Aug', — mein Herz begriff dich da. Wie mir die Düste hold den Sinn berücken, nah'n sie mir gleich auß räthselvoller Nacht: so mußte deine Reine mich entzücken, traf ich dich auch in schwerer Schuld Verdacht.

## Elfa.

Ach! Könnt' ich beiner werth erscheinen!
Müßt' ich nicht bloß vor dir vergeh'n!
Könnt' ein Verdienst mich dir vereinen,
dürft' ich in Pein für dich mich seh'n!
Wie du mich trafst vor schwerer Klage,
o! wüßte ich auch dich in Noth!
Daß muthvoll ich ein Mühen trage,
fennt' ich ein Sorgen, das dir droht!
Wär' das Geheimniß so geartet,
das aller Welt verschweigt dein Mund?
Vielleicht, daß Unheil dich erwartet,
würd' es den Menschen offen kund?

D, wär' es so, und dürft' ich's wissen, dürft' ich in meiner Macht es seh'n, durch Keines Droh'n sei mir's entrissen, für dich wollt' ich zum Tode geh'n!

Lohengrin.

Geliebte!

Elfa.

D mach' mich stolz durch dein Vertrauen, daß ich in Unwerth nicht vergeh'! Laß dein Geheimniß mich erschauen, daß, wer du bist, ich offen seh'!

Lohengrin.

Ach, schweige, Elfa!

Elfa.

Meiner Treue enthülle beines Abels Werth! Woher du kamst, sag' ohne Reue: burch mich sei Schweigens Kraft bewährt!

Lohengrin (ernst).

Höchstes Vertrau'n haft du mir schon zu danken, da deinem Schwur ich Glauben gern gewährt: wirst nimmer du vor dem Gebote wanken, hoch über alle Frau'n dünkst du mich werth! — (Er zieht mit beruhigender Gebärde Elsa wieder sanst an sich.)

An meine Bruft, du Süße, Reine! Sei meines Herzens Glüben nah', daß mich bein Auge fanft bescheine, in dem ich all' mein Glück ersah! D, gönne mir, bag mit Entzücken ich deinen Athem sauge ein! Lag fest, ach! fest an mich dich brücken, daß ich in dir mög' glücklich sein! Dein Lieben muß mir hoch entgelten für das, mas ich um dich verließ; kein Loos in Gottes weiten Welten wohl edler als das meine hieß'. Böt' mir ein König feine Krone, ich dürfte fie mit Recht verschmäh'n: das einz'ge, mas mein Opfer lohne, muß ich in beiner Lieb' erfeh'n! Drum wolle ftets ben Zweifel meiden, bein Lieben sei mein ftolz Gemähr; benn nicht komm' ich aus Nacht und Leiden, aus Glanz und Wonne komm' ich her.

# Elfa.

Hilf Gott! Was muß ich hören! Welch' Zeugniß gab bein Mund! Du wolltest mich bethören, — nun wird mir Jammer kund! Das Loos, bem du entronnen, es war bein höchstes Glück: du kamst zu mir aus Wonnen, und sehnest dich zurück! Wie soll ich Ürmste glauben, dir g'nüge meine Treu'? Ein Tag wird dich mir rauben durch beiner Liebe Reu'!

Lohengrin. Halt' ein, dich fo zu quälen! Elfa.

Was quälest du mich doch? Soll ich die Tage zählen, die du mir bleibest noch? In Sorg' um dein Verweisen verblüht die Wange mir; dann wirst du mir enteilen, im Clend bleib' ich hier!

Lohengrin.

Nie soll bein Reiz entschwinden, bleibst du von Zweifel rein.

Elfa.

Ach! Dich an mich zu binden, wie follt' ich mächtig sein? Boll Zauber ist dein Wesen, durch Wunder kamst du her: — wie sollt' ich da genesen? wo fänd' ich dein' Gewähr?

(In heftigster Aufregung zusammenschreckend und wie lauschend.) Hörtest du nichts? Bernahmest du kein Kommen?

Lohengrin.

Elfa!

Elfa

(vor sich hinstarrend).

Ach nein! — Doch bort! Der Schwan, der Schwan Dort kommt er auf der Wassersluth geschwommen . . . Du rusest ihn, — er zieht herbei den Kahn! —

Lohengrin.

Elsa, halt' ein! Beruh'ge beinen Wahn!

Elfa.

Nichts kann mir Ruhe geben, dem Wahn mich nichts entreißt, als — gelt'es auch mein Leben! zu wissen — wer du sei'st?

Lohengrin.

Elfa, was willst bu wagen?

Elfa.

Unfelig holder Mann, hör', was ich dich muß fragen! Den Namen sag' mir an!

Lohengrin.

Halt' ein!

Elfa.

Woher die Fahrt?

Lohengrin.

Weh' dir!

Elfa.

Wie beine Art?

Lohengrin.

Weh' uns, mas thatest du!

(Elfa, die vor Lohengrin steht, welcher den hintergrund im Rücken hat, erblickt durch die hintere Thüre Friedrich und die vier braban = tischen Edlen, wie sie mit gezilcktem Schwerte hereinbrechen.)

Elsa

(nach einem fürchterlichen Schrei).

Rette bich! Dein Schwert! Dein Schwert!

(Sie hat das am Ruhebett angelehnte Schwert hastig Lohengrin gereicht, so daß dieser schnell es der Scheide entziehen konnte. Lohengrin streckt Friedrich, da er nach ihm ausholt, mit einem Streiche todt zu Boden. Den entsetzten Edlen entsallen die Schwerter, sie stürzen zu Lohengrin's Füßen auf die Kniee. Elsa, die sich vor Lohengrin's Brust geworsen hatte, sinkt ohnmächtig langsam an ihm zu Boden. — Lange athemlose Stille.)

## Lohengrin.

Weh'! Nun ist all' unser Glück bahin!

(Er neigt fich zu Elfa, erhebt fie fanft und lehnt fie auf das Ruhebett.)

#### Elfa

(matt die Augen aufschlagend).

Allewiger! Erbarm' dich mein!

(Der Tag ist in allmählichem Anbruche begriffen; die tief herab gebrannten Kerzen drohen zu verlöschen. Auf Lohengrin's Wink erheben sich die vier Edlen.)

## Lohengrin.

Tragt ben Erschlag'nen vor des König's Gericht!

(Die Colen nehmen Friedrich's Leiche auf und entfernen sich mit ihr durch eine Thure des hintergrundes. Lohengrin läutet an einem Glockenzuge: vier Frauen treten ein.)

Lohengrin (zu ben Frauen).
Sie vor ben König zu geleiten,
schmückt Elsa, meine füße Frau!
Dort will ich Antwort ihr bereiten,

daß fie des Gatten Art erschau'.

(Er entfernt sich mit traurig seierlicher Haltung durch die Thüre rechts. Die Frauen geleiten Elsa, die kaum der Bewegung mächtig ist, nach links ab.) (Ein zusammenfallender Borhang schließt im Vordergrunde die ganze Scene. Wie aus dem Burghose herauf hört man Heerhörner einen Aufruf blasen.)

### Dritte Scene.

(MIS der Borhang in die Höhe gezogen wird, stellt die Bühne wieder die Aue am User der Schelde, wie im ersten Aufzuge, dar. Morgenröthe und endelich voller Tag. Bon verschiedenen Seiten gelangt nach und nach der brabanstische Heerban auf die Scene: die einzelnen Hausen werden von Grasen gesihrt, deren Bannerträger nach der Ankunst das Wappen in den Boden pstanzen, um welches sich der jedesmalige Hause schaart: Knaben tragen Schild und Speer des Grasen, Knechte führen die Rosse bei Seite. Als die Brabanter alle eingetroffen sind, zieht von links her König Heinrich mit seinem Heerbann ein: alle sind in voller kriegerischer Küstung.)

Die Brabanter (ben Einzug des Königs begrüßend). Hoch König Heinrich! König Heinrich Heil!

> Der König (unter der Eiche stehend).

Habt Dank, ihr Lieben von Brabant!

Bie fühl' ich stolz mein Herz entbrannt, find' ich in jedem deutschen Land so kräftig reichen Heerverband!

Nun soll des Reiches Feind sich nah'n, wir wollen tapfer ihn empfah'n:

aus seinem öden Ost baher soll er sich nimmer wagen mehr!

Für deutsches Land das deutsche Schwert!

So sei des Reiches Kraft bewährt!

Alle Männer.

Für deutsches Land das deutsche Schwert! So sei des Reiches Kraft bewährt!

Rönig.

Wo weilt nun der, den Gott gefandt zum Ruhm, zur Größe von Brabant? (Ein schenes Gedränge ift entstanden: die vier brabantischen Solen bringen auf einer Bahre Friedrich's verhüllte Leiche getragen und setzen sie in der Mitte der Bühne nieder. Alles blidt sich unheimlich fragend an).

#### MILE.

Was bringen die? Was thun sie kund? Die Mannen sind's des Telramund.

Rönig.

Wen führt ihr her? Was foll ich schau'n? Mich faßt bei eurem Anblick Grau'n!

Die vier Edlen.

So will's der Schützer von Brabant: wer dieser ist, macht er bekannt.

(Elfa, mit großem Gefolge von Frauen, tritt auf und schreitet langsam, wanfenden Schrittes, in den Bordergrund.)

Die Männer.

Seht! Elfa naht, die tugendreiche: wie ist ihr Antlit trüb' und bleiche!

Der König

(ber Elfa entgegen gegangen ift und fie nach einem hoben Sitze, ihm gegenüber, geleitet).

Wie soll ich dich so traurig seh'n!

Muß dir so nah' die Trennung geh'n?

(Elfa wagt nicht vor ihm aufzubliden. Großes Gedränge entsteht im Hintergrunde; man vernimmt)

Stimmen.

Macht Plat dem Selden von Brabant!

MIle Männer.

Beil! Beil bem Belben von Brabant !

(Der König hat seinen Platz unter der Siche wieder eingenommen. — Lo hengrin, ganz so gewaffnet wie im ersten Aufzuge, ist ohne Gefolge, seierlich und traurig, aufgetreten.)

König.

Heil beinem Kommen, theurer Held! Die du so treulich riefst in's Feld, die harren bein in Streites Lust, von dir geführt, des Sieg's bewußt.

Die Brabanter.

Wir harren bein in Streites Luft, von bir geführt, bes Sieg's bewußt.

Lohengrin.

Mein Herr und König, laß dir melben: die ich berief, die fühnen Helben, zum Streit sie führen darf ich nicht!

Alle Männer (in größter Betroffenheit). Hilf Gott! Welch' hartes Wort er fpricht!

Lohengrin.

Als Streitgenoß bin nicht ich hergekommen, als Kläger sei ich jetzt von euch vernommen! — Zum ersten klage laut ich vor euch Allen, und frag' um Spruch nach Recht und Fug: da dieser Mann mich nächtens überkallen, sagt, ob ich ihn mit Recht erschlug?

(Er hat Friedrich's Leiche aufgedeckt: Alle wenden sich mit Abschen davon ab.)

Der König und alle Männer (die Hand nach der Leiche ausstreckend). Wie deine Hand ihn schlug auf Erden, soll dort ihm Gottes Strafe werden!

Lohengrin.

Zum and'ren aber follt ihr Klage hören: benn aller Welt nun flag' ich laut, daß zum Verrath an mir sich ließ bethören die Frau, die Gott mir angetraut.

Alle Männer. Elfa! Wie mochte das gescheh'n? Wie konntest so du dich vergeh'n?

Lohengrin.

Ihr hörtet Alle, wie sie mir versprochen, baß nie sie woll' erfragen, wer ich bin?
Nun hat sie ihren theuern Schwur gebrochen, treulosem Rath gab sie ihr Herz bahin!
Zu lohnen ihres Zweisels wildem Fragen, sei nun die Antwort länger nicht gespart:
bes Feindes Drängen durst' ich sie versagen, — nun muß ich fünden wie mein Nam' und Art. — Jest merket wohl, ob ich ben Tag muß scheuen:
vor aller Welt, vor König und vor Reich enthülle mein Geheimniß ich in Treuen.
So hört, ob ich an Abel euch nicht gleich!

Alle Männer und Frauen. Welch' Unerhörtes muß ich nun erfahren! O könnt' er die erzwung'ne Kunde sparen!

Lohengrin

(in seierlicher Verklärung vor sich hinblidend). In fernem Land, unnahbar euren Schritten, liegt eine Burg, die Monsalvat genannt; ein lichter Tempel stehet dort in Mitten, so kostkar, wie auf Erden nichts bekannt: drinn ein Gefäß von wunderthät'gem Segen wird dort als höchstes Heiligthum bewacht, es ward, daß sein der Menschen reinste pflegen, herab von einer Engelschaar gebracht;

alljährlich naht vom himmel eine Taube. um neu ju ftarten feine Wunderfraft: es heißt der Gral, und selig reinster Glaube ertheilt durch ihn sich seiner Ritterschaft. Wer nun dem Gral zu dienen ift erkoren, den rüftet er mit überird'icher Macht; an ihm ift jedes Bofen Trug verloren, wenn ihn er sieht, weicht dem des Todes Nacht. Selbst wer von ihm in ferne Land' entsendet, jum Streiter für der Tugend Recht ernannt, bem wird nicht seine heil'ge Kraft entwendet, bleibt als sein Ritter bort er unerkannt: so hehrer Art doch ist des Grales Segen, enthüllt - muß er bes Laien Auge flieh'n; bes Ritters drum follt Zweifel ihr nicht hegen, erkennt ihr ihn, dann muß er von euch zieh'n. Run hört, wie ich verbot'ner Frage lohne! Vom Gral ward ich zu euch daher gesandt: mein Bater Bargival trägt seine Krone, sein Ritter ich — bin Lohengrin genannt.

Alle Männer und Frauen (voll Staunen's und in höchster Rührung auf ihn hinblidend). Hör' ich so seine höchste Art bewähren, entbrennt mein Aug' in heil'gen Wonnezähren.

Elsa (wie vernichtet). Mir schwankt der Boden! Welche Nacht! D Luft! Luft der Unglücksel'gen! (Sie droht umzusinken; Lohengrin saßt sie in seine Arme.)

Lohengrin (in schmerzlichster Ergriffenheit).
D Elfa! Was hast du mir angethan?
Als meine Augen dich zuerst ersah'n,
Bichard Wagner, Ges. Schriften II.

zu dir fühlt' ich in Liebe mich entbrannt, und schnell hatt' ich ein neues Glück erkannt: die hehre Macht, die Bunder meiner Art, die Kraft, die mein Geheimniß mir bewahrt, wollt' ich dem Dienst des reinsten Herzens weih'n: was rissest du nun mein Geheimniß ein? Zett muß ich, ach! von dir geschieden sein!

Der König. Alle Männer. Weh'! Wehe! Mußt du von uns zieh'n? Du hehrer, gottgefandter Mann! Soll uns des himmels Segen flieh'n, wo fänden dein wir Tröftung dann?

#### Elfa

(in heftigste Berzweiflung ausbrechenb).

Mein Gatte, nein! Ich lass dich nicht von hinnen! Als Zeuge meiner Buße bleibe hier! Nicht darsst du meiner bittern Reu' entrinnen; daß du mich züchtigst liege ich vor dir!

Lohengrin.

Ich muß, ich muß, ich muß, mein süßes Weib! Schon zurnt ber Gral, daß ich ihm ferne bleib'!

Elfa.

Berftoß' mich nicht, wie groß auch mein Berbrechen!

Lohengrin.

O schweig', an mir ja selber muß ich's rächen!

Elfa.

Bist du so göttlich, als ich dich erkannt, sei Gottes Gnade nicht aus dir verbannt! Büßt sie in Jammer ihre schwere Schuld, nicht flieh' die Ürmste deiner Nähe Huld! Lohengrin.

Nur eine Strafe giebt's für bein Bergehen, — ach, mich wie dich trifft ihre herbe Pein! Getrennt, geschieden sollen wir uns sehen, — bieß muß die Strafe, dieß die Buße sein!

(Elsa finkt mit einem Schrei zu Boben.)

Der König und die Eblen (Cohengrin umringend).

O bleib'! O zieh' uns nicht von bannen! Des Führers harren beine Mannen.

Lohengrin.

D König, hör'! Ich darf dich nicht geleiten!
Des Grales Ritter, habt ihr ihn erkannt,
wollt' er in Ungehorsam mit euch streiten,
ihm wäre jede Manneskraft entwandt!
Doch, großer König, laß mich dir weissagen:
dir Reinem ist ein großer Sieg verlieh'n.
Nach Deutschland sollen noch in fernsten Tagen
des Ostens Horden siegreich niemals zieh'n!

(Bom hintergrunde her verbreitet fich der Ruf:)

Der Schwan! Der Schwan!

(Man sieht auf dem Flusse den Schwan mit dem Nachen, auf dieselbe Weise wie bei Loh engrin's erstem Erscheinen, anlangen.)

Die Männer und Frauen.

Der Schwan! Der Schwan! Seht bort ihn wieber nah'n!

Elfa.

Entsetlich! Ha, der Schwan! Der Schwan!

#### Lohengrin.

Schon sendet nach dem Säumigen der Gral.

(Unter der gespanntesten Erwartung der Übrigen tritt Lohen grin dem User näher und betrachtet wehmuthig den Schwan.)

## Lohengrin.

Mein lieber Schwan! — Ach, diese letzte, traurige Fahrt, wie gern hätt' ich sie dir erspart! In einem Jahr, wenn deine Zeit im Dienst zu Ende sollte geh'n, — dann durch des Grales Macht befreit, wollt' ich dich anders wieder seh'n!

(Er wendet sich mit hestigem Schmerze in den Bordergrund zu Elfa.)

D Elfa! Nur ein Jahr an beiner Seite hätt' ich als Zeuge beines Glück's ersehnt!

Dann kehrte, selig in des Grals Geleite, bein Bruber wieder, den du todt gewähnt. —

Rommt er dann heim, wenn ich ihm fern im Leben, dieß Horn, dieß Schwert, den Ring sollst du ihm geben.

Dieß Horn soll in Gefahr ihm Hülfe schenken, in wildem Kampf dieß Schwert ihm Sieg verleiht: doch bei dem Ringe soll er mein gedenken, ber einstens dich aus Schmach und Noth befreit!

(Während er Elfa wiederholt füßt.)

Leb' wohl! Leb' wohl, mein sußes Weib! Leb' wohl! Mir zurnt der Gral, wenn ich noch bleib'!

(Elfa hat sich krampshaft an ihm sest gehalten; endlich verläßt sie die Kraft, sie sinkt ihren Frauen in die Arme, denen sie Lohengrin übergiebt, wonach dieser schnell dem Ufer zueilt.)

König, Männer und Frauen (die Hände nach Lohengrin ausstredend). Weh', weh'! Du edler, holder Mann! Welch' herbe Noth thust du uns an!

(Ortrud tritt im Bordergrunde rechts auf und stellt sich mit wild jubelnder Gebärde vor Elfa hin.)

Ortrub.

Fahr' heim! Fahr' heim, du stolzer Helde, daß jubelnd ich der Thörin melde, wer dich gezogen in dem Kahn!
Das Kettlein hab' ich wohl erkannt, mit dem das Kind ich schuf zum Schwan: das war der Erbe von Brabant!

MIle.

Ha!

Ortrud (311 Elsa). Dank, daß den Ritter du vertrieben! Nun giebt der Schwan ihm Heimgeleit: der Held, wär' länger er geblieben, den Bruder hätt' er auch befreit.

MIIIe.

Abscheulich Weib! Ha, welch' Verbrechen haft du in frechem Hohn bekannt!

Ortrub.

Erfahrt, wie sich die Götter rächen, von deren Huld ihr euch gewandt!

(Lohen'grin, schon bereit in den Nachen zu steigen, hat, Ortrud's Stimme vernehmend, eingehalten, und ihr vom User aus ausmerksam zugeshört. Jeht senkt er sich, dicht am Strande, zu einem stummen Gebete seierlich auf die Kniee. Plöhlich erblickt er eine weiße Tanbe sich über dem Nachen senken: mit lebhaster Freude springt er auf, und lös't dem Schwane die Kette, worauf dieser sogleich untertaucht: an seiner Stelle erscheint ein Jüngling — Gottsfried. —)

Lohengrin.

Seht da ben Herzog von Brabant! Zum Führer sei er euch ernannt!

(Er springt schnell in den Nachen, welchen die Taube an der Kette saßt und sogleich sortführt. — Ortrud ist beim Anblicke der Entzanberung Gott= fried's mit einem Schrei zusammengesunken. — Elsa blickt mit letzter freu- diger Berklärung auf Gottsried, welcher nach vorn geschritten ist und sich vor dem Könige verneigt. Alle brabantischen Edlen senken sich vor ihm auf die Kniee. — Dann wendet Elsa ihren Blick wieder nach dem Flusse.)

Elfa.

Mein Gatte! Mein Gatte!

(Sie erblickt Lohengrin bereits in der Ferne, von der Taube im Nachen gezogen. Alles bricht bei diesem Anblicke in einen jähen Wehruf aus. Elsa gleitet in Gottsried's Armen entseelt langsam zu Boden. —)

Der Vorhang fällt.

# Die Wibelungen.

Weltgeschichte aus der Sage.

(Sommer 1848.)

mich beschäftigte in der anregungsvollen lekten Bergangenheit die von so Vielen ersehnte Wiedererweckung Frie= brich des Rothbarts, und brängte mich mit verstärktem Gifer zur Befriedigung eines bereits früher von mir gehegten Wunsches, den kaiserlichen Selden durch meinen schwachen dichterischen Athem von Neuem für unfre Schaubühne zu beleben. Ergebniß ber Studien, durch die ich mich meines Stoffes mächtig zu machen suchte, legte ich in der vorliegenden Arbeit nieder: enthält diese nun in ihren Gingelnheiten für den Forscher, wie für den mit dem Zweige der hierher gehörigen Litteratur vertrauten Leser, nichts Neues, so bunkte die Zusammenfügung und Berwendung dieser Einzelnheiten einige meiner Freunde doch intereffant genug, um die Beröffentlichung ber fleinen Schrift gu Hierzu entschließe ich mich nun um so eher, als rechtfertigen. biefe Vorarbeit die einzige Ausbeute meiner Bemühungen um den betreffenden Stoff bleiben wird, da durch fie felbst ich zum Aufgeben meines dramatischen Planes vermocht worden bin, und zwar aus Gründen, die dem aufmerksamen Leser nicht entgehen werben.

## Das Urkönigthum.

hre Herkunft aus Osten ist den europäischen Bölkern bis in die fernsten Zeiten im Gedächtniß geblieben: in der Sage, wenn auch noch so entstellt, bewahrte sich dieses Andenken. Die bei den verschiedenen Bölkern bestehende königliche Gewalt, das Verbleiben derselben bei einem bestimmten Geschlechte, die Treue, mit der selbst bei tiesster Entartung dieses Geschlechtes die königliche Gewalt doch einzig nur ihm zuerkannt wurde, — mußten im Bewußtsein der Völker eine tiese Begründung haben: sie beruhte auf der Erinnerung an die asiatische Urheimath, an die Entstehung der Völkerstämme aus der Familie, und an die Macht des Hauptes der Familie, des "von den Göttern entsprossenen" Stammvaters.

Um hiervon zu einer sinnlichen Vorstellung zu gelangen, haben wir uns dieß Urvölkerverhältniß ungefähr folgendermaßen zu denken. —

Zu der Zeit, welche die meisten Sagen unter der Sint= oder großen Fluth begreifen, als die nördliche Halbkugel unsrer Erde ungefähr so mit Wasser bedeckt war, wie es jetzt die südliche ist\*), mochte die größte Insel dieses nördlichen Weltmeeres durch das höchste

<sup>\*)</sup> Diese Hypothese soll, wie mir bald versichert wurde, nicht ganz stich= haltig sein. D. H.

Gebirge Asiens, den sogenannten indischen Kaukasus, gebildet werden: auf dieser Insel, d. h. auf diesem Gebirge, haben wir die Urheimath der jezigen Völker Asiens und aller der Völker zu suchen, welche in Europa einwanderten. Hier ist der Ursit aller Religionen, aller Sprachen, alles Königthumes dieser Völker.

Das Urkönigthum ist aber das Batriarchat: ber Bater mar der Erzieher und Lehrer seiner Kinder; seine Bucht, seine Lehre dünkte ben Kindern die Gewalt und die Weisheit eines höheren Wefens, und je zahlreicher die Familie anwuchs, in je mannichfaltigere Nebenzweige sie auslief, desto besonderer und göttlicherer Art mußte Stammeshaupt erscheinen, dem ihre Leiber nicht nur sämmtlich entsprossen waren, sondern dem sie auch ihr geistiges Leben in der Sitte verdankten. Ubte biefes Saupt nun Bucht und Lehre jugleich, so vereinigte sich in ihm von selbst die königliche und die priesterliche Gewalt, und fein Ansehen mußte in bem Berhältniffe machfen, als die Familie zum Stamme fich ausbehnte, und namentlich auch in dem Grade, als die Macht des ursprünglichen Familienhauptes an seine unmittelbaren Leibessprossen, als Erbe überging: gewöhnte sich ber Stamm in diesen seine Oberhäupter zu erkennen, so mußte endlich ber längst dahin geschiedene Stammvater, von dem dieses unbeftrittene Ansehen ausging, als ein Gott selbst erscheinen, mindestens als die irdische Wiedergeburt eines idealen Gottes, und diese, je alter defto heiliger werdende Vorstellung konnte wiederum nur dazu dienen, das Unsehen jenes Urgeschlechtes, beffen nächste Sproffen die jedesmaligen Oberhäupter abgaben, auf das Nachhaltigste zu vermehren.

Als nun die Erbe durch Zurücktreten der Gewässer von der nördlichen und durch neue Überschwemmung der südlichen Halbkugel ihr jetziges Außere annahm, drang die überreiche Bevölkerung jener Gebirgsinsel in die neuen Thäler und allmählich getrockneten Ebenen hinab. Welche Verhältnisse dahin wirkten, in den weiten Fruchtebenen Asiens unter den sie bevölkernden Stämmen das Patriarchat in der Weise fortzubilden, daß es sich zum monarchischen Despotismus

verhartete, ift genugsam bargethan: bie, in weiter Banberung nach Weften, endlich nach Europa gelangenden Stämme gingen einer bewegteren und freieren Entwickelung entgegen. Steter Kampf und Entbehrung in rauheren Gegenden und Klimaten brachten zeitig bei den Stammesgenoffen bas Gefühl und bas Bewußtfein ber Selbst= ständiakeit des Ginzelnen hervor, und als nächster Erfolg in biefer Richtung erweift fich die Gestaltung der Gemeinde. Jedes Familienhaupt äußerte seine Macht über seine nächsten Angehörigen in ähnlicher Weise, als bas Stammeshaupt uraltem Berkommen gemäß fie über ben ganzen Stamm ansprach: in ber Gemeinde fämmtlicher Familien= häupter fand also ber König seinen Gegensatz und endlich seine Beschränkung. Das Wichtigfte aber mar, daß bem Rönige das priefterliche Amt, b. h. zunächst die Deutung des Gottesausspruches - bie Gottesschau - verloren ging, indem dieses mit berselben Befugnig, wie vom Urvater für seine Familie, nun von jedem einzelnen Familien= haupte für seine nächste Sippe ausgeübt ward. Dem Könige verblieb somit hauptsächlich die Anwendung und Ausführung des von den Bliedern der Gemeinde erkannten Gottesausspruches im gleich bethei= ligten Interesse Aller und im Sinne ber Stammessitte. Je mehr sich nun die Aussprüche der Gemeinde auf weltliche Rechtsbegriffe, nämlich auf ben Besit, und das Recht bes Ginzelnen auf den Genuß besselben, zu beziehen hatten, besto mehr mochte jene Gottesschau, die ursprünglich als eine wesentlich höhere Machtbefähigung bes Stammvaters gegolten hatte, in ein perfonliches Dafürhalten in weltlichen Streitfällen übergehen, das religiöfe Element des Patriarchates somit sich immer mehr verflüchtigen. Nur in ber Person bes Königs und in seiner unmittel= baren Sippe mußte es für die Gemeinde bes Stammes haften: er war der fichtbare Vereinigungspunkt für alle Glieder berfelben; in ihm ersah man den Nachfolger des Urvaters der weit verzweigten Genoffenschaft, und in jedem Gliede seiner Familie erkannte man am reinsten das Blut, dem das gange Bolk entsprossen. Mochte nun auch diese Vorstellung mit der Zeit sich immer mehr verwischen, so

blieb in dem Herzen des Bolkes doch um so tiefer die Scheu und Ehrfurcht vor dem königlichen Stamme, je unfaßlicher ihm der ursprüngliche Grund der Auszeichnung dieses Geschlechtes werden mochte, von
dem eben nur als altes unverändertes Herkommen galt, daß aus
keinem andern als aus diesem die Stammkönige zu wählen seien.
Finden wir dieß Verhältniß bei fast allen nach Europa gewanderten
Stämmen wieder, und erkennen wir es namentlich auch deutlich in
Bezug auf die Stammkönige der griechischen Vorgeschichte, so erweist
es sich uns am allerersichtlichsten unter den deutschen Stämmen, und
hier vor allem in dem alten Königsgeschlechte der Franken, in
welchem sich unter dem Namen der "Bibelingen" oder "Gibelinen" ein
uralter Königsanspruch bis zum Anspruch der Weltherrschaft steigerte.

Das frankische Königsgeschlecht tritt in ber Geschichte junächst unter dem Namen der "Merwingen" auf: uns ift bekannt, wie bei der tiefsten Entartung dieses Geschlechtes doch nie den Franken es einfiel, aus einem andern als diesem sich Könige zu mählen; jedes männliche Mitglied dieser Familie war zum Berrschen berechtigt; ertrug man die Nichtswürdigkeit des Einen nicht, so schlug man fich zu dem andern, nie aber wich man von der Familie felbst, und dieß zu einer Zeit der Bermilderung der Bolkssitte, mo, bei milliger Unnahme der romanischen Verderbtheit, fast alles ursprüngliche edle Band dieser Sitte sich löste, so daß allerdings das Volk ohne sein Königsgeschlecht faum wieder zu erkennen gewesen ware. Es war demnach, als ob das Bolf mußte, daß ohne diefen Königsstamm es aufhören murbe, bas Bolf der Franken zu sein. Der Begriff von der unverwüftlichen dieses Geschlechtes muß bemnach ebenso tief gewurzelt Befuanik haben, als er noch in fernster Zeit erft nach den furchtbarften Rämpfen, und nachdem er sich zu seiner höchsten idealen Bedeutung erhoben, in ber Weise ausgerottet marb, daß sein Erlöschen zugleich ben Beginn einer völlig neuen Weltordnung herbeiführt. Wir meinen hiermit den Untergang der "Gibelinen".

#### Die Nibelungen:

Der Menschen und Geschlechter raftloses Streben und Drängen nach nie erreichten Zielen erhält aus ihren Ur= und Stammsagen meist eine deutlichere Erklärung, als sie aus ihrem Auftreten in der nackten Geschichte, welche uns nur die Consequenzen ihrer wesenhaften Eigen= thümlichkeit überliefert, zu erlangen ist. Erfassen wir die Stamm= sage des fränkischen Königsgeschlechtes recht, so sinden wir in ihr eine so merkwürdige Erklärung seines geschichtlichen Gebahrens, wie keine andere Anschauungsweise sie uns zu geben vermag.

Unbestritten ist die Sage von den Nibelungen das Erbeigenthum des fränkischen Stammes. Dem Forscher ist erwiesen, daß der Urgrund auch dieser Sage religiös-mythischer Natur ist: ihre tiefste Bedeutung war das Urbewußtsein des fränkischen Stammes, die Seele seines Königsgeschlechtes, unter welchem Namen es auch jenes urheimathliche Hochgebirge Usiens zuerst erwachsen gesehen haben möge. —

Von der ältesten Bedeutung des Mythus, in welcher wir Sieg = fried als Licht= oder Sonnengott zu erkennen haben, wollen wir für jetzt absehen: zur vorläufigen Hindeutung auf seinen Zusammenhang mit der Geschichte, gedenken wir der Sage hier erst von da an, wo sie das menschlichere Gewand des Urheldenthumes umwirft. Hier erkennen wir Siegsried, wie er den Hort der Nibelungen und durch ihn unermeßliche Macht gewinnt. Diesen Hort, und die in ihm liegende Macht, bleibt der Kern, zu dem sich alle weitere Gestaltung der Sage wie zu ihrem unverrückdaren Mittelpunkte verhält: alles Streben und alles Ringen geht nach diesem Horte der Ribelungen, als dem Inbegriffe aller irdischen Macht, und wer ihn besitzt, wer durch ihn gebietet, ist oder wird Ribelung.

Die Franken, welche wir in der Geschichte zuerst in der Gegend des Niederrheins kennen lernen, haben nun ein königliches Geschlecht, in welchem der Name "Nibelung" vorkommt, und namentlich unter den ächtesten Gliedern dieses Geschlechtes, welche noch vor Chlodwig von einem Berwandten, Merwig, verdrängt wurden, später als Pipingen oder Karlingen die königliche Gewalt aber wieder gewannen. Dieß genüge für jetzt, um auf die, wenn nicht genealogische, doch gewiß mythische Identität des fränkischen Königsgeschlechtes mit jenen Nibelungen der Sage hinzuweisen, welche in ihrer späteren, mehr historischen Ausbildung unverkennbare Züge aus der Geschichte dieses Stammes angenommen hat, und deren Mittelpunkt wiederum stetz der Besitz jenes Hortes, des Inbegriffes der Herrschergewalt, bleibt. —

Die frankischen Rönige bekämpften und unterwarfen nun nach ber Gründung ihres Reiches im römischen Gallien auch die übrigen deutschen Volksstämme der Alemannen, Baiern, Thuringer und Sachsen: biefe verhielten sich also zu ben Franken fortan als Untergebene, und ward ihnen auch meiftens ihre Stammessitte gelaffen, fo wurden sie doch am empfindlichsten dadurch betroffen, daß sie ihrer föniglichen Stammesgeschlechter, so weit fie nicht bereits schon untergegangen maren, vollends beraubt murden: biefer Berluft ließ fie ihrer Abhängigkeit erst vollkommen inne werden, und in ihm beklagten fie den Untergang ihrer Bolksfreiheit, da fie des Symboles berfelben beraubt waren. Mochte nun der Heldenglanz Karls des Großen, in beffen Macht ber Reim des Nibelungenhortes zu vollster Kraft zu gelangen schien, eine Zeit lang den tiefen Unmuth ber beutschen Stämme gertheilen, und namentlich ben Glang ber eigenen Ronigsgeschlechter sie allmählich vergeffen machen, nie doch verschwand die Abneigung ganglich, und unter Karls Nachfolgern lebte sie fo ftark wieder auf, daß bem Streben der unterdrudten beutschen Stämme nach Befreiung von der frankischen Herrschaft hauptsächlich die Theilung bes großen Reiches und das Losreißen bes eigentlichen Deutschlands aus ihm mit beizumessen ift. Ein gänzliches Losreißen auch von jenem königlichen Herrscherstamme sollte jedoch erst in späterer Zeit vor sich gehen; denn waren nun die rein deutschen Stämme zu einem unabhängigen Königreiche vereinigt, so lag das Band dieser Bereinigung früher ganz selbstständiger und von einander getrennter Volksstämme doch immer nur in der Königswürde, welche einzig von einem Gliede jenes fränkischen Urgeschlechtes eingenommen werden konnte. Alle innere Bewegung Deutschlands ging daher auf Unabhängigkeit der einzelnen Stämme unter neu hervorgetretenen alten Stammgeschlechtern durch Vernichtung der einigenden königlichen Gewalt, ausgeübt von jenem verhaßten fremden Geschlechte.

Als die männlichen Karlingen in Deutschland gänzlich ausegestorben, erkennen wir daher den Zeitpunkt, wo die völlige Trennung der deutschen Stämme fast schon eingetreten war, und gewiß vollständig eingetreten sein würde, wenn die uralten Königsgeschlechter der einzelnen Stämme in irgend welcher Kenntlichkeit noch vorhanden gewesen wären. Die deutsche Kirche, namentlich ihr eigentlicher Patriarch, der Erzbischof von Mainz, rettete damals die (stets mühsam behauptete) Sinheit des Reiches durch Übertragung der königlichen Gewalt an Herzog Konrad von Franken, der weiblicherseits ebenfalls von dem alten Königsgeschlechte herstammte: nur gegen die Schwäche auch seiner Regierung trat endlich die nothwendig erscheinende Reaktion ein, welche sich im Versuche der Wahl eines Königs aus dem mächtigsten der früher unterworfenen, jett aber nicht mehr zu bewältigenden, deutschen Volksstämme kundgab.

Bu ber Wahl bes Sachsenherzogs Heinrich mochte bennoch, gleichsam zur Heiligung berselben, die Rücksicht mitwirken, daß auch sein Geschlecht weiblicherseits mit den Karlingen verwandt geworden war. Welche Widersetlichkeit aber das ganze neue sächsische Königs-haus durchweg zu bekämpfen hatte, wird schon daraus erklärlich, daß Franken und Lothringer, d. h. die zu dem ursprünglich herrschenden Stamme sich zählenden Völker, den Sprossen eines früher von ihnen

unterworfenen Bolkes nie als rechtmäßigen König anzuerkennen geneigt sein konnten, die übrigen deutschen Stämme aber gur Anerfennung eines über fie alle gesetten Ronigs aus einem Stamme, ber ihresgleichen und früher gleich ihnen von ben Franken unterworfen worden war, fich ebenso wenig burch irgend welchen rechtlichen Grund genöthigt erachten konnten. Erst Otto I. gelang es, sich Deutschland völlig zu erobern, und namentlich dadurch, daß er gegen die heftigste und hochmüthigste Feindschaft ber eigentlichen frankischen Stämme bas Nationalgefühl ber von diesen einst unterdrückten beutschen Stämme ber Alemannen und Baiern in der Art aufregte, daß er in der Vereinigung ihres Interesses mit seinem königlichen Interesse die Kraft zur Nieder= haltung der alten frankischen Ansprüche gewann. Zur vollkommenen Befestigung seiner Königsgewalt scheint endlich aber auch die Erlangung der römischen Raiserwürde, wie sie Karl der Große erneuert hatte, gewiß nicht wenig beigetragen zu haben, indem namentlich hierdurch der Glanz bes alten frankischen Herrscherstammes, eine noch unerloschene Scheu gebietend, auf ihn überzugehen schien: als ob fein Geschlecht dieß sehr deutlich erkannt hätte, trieb seine Nachfolger es rastlos nach Rom und Italien, um von dorther mit dem ehrfurchterweckenden Seiligenscheine zurückzukehren, der -daheim ihre heimische Abkunft gleichsam vergessen machen und sie in die Reihe jenes zur Berrschaft allein befähigten Urgeschlechtes verseten follte. Sie hatten somit ben "Hort" gewonnen und waren "Nibelungen" geworden.

Das Jahrhundert des Königthumes des fächsischen Hauses bildet verhältnißmäßig aber doch nur eine kurze Unterbrechung der ungleich längeren Andauer der Herrschaft des fränkischen Stammes, denn an einen Sprossen dieses Stammes, Konrad den Salier, — bei welchem wiederum weibliche Berwandtschaft mit den Karlingen nachgewiesen und in das Auge gefaßt wurde, kam nach dem Erlöschen des sächsischen Hauses wieder die Königsgewalt, und verblieb nun bis zum Untergange der "Gibelinen" bei ihm. Die Wahl Lothars von Sachsen zwischen dem Erlöschen des männlichen fränkischen Stammes

und der Fortsetzung desselben durch dessen Nachkommen weiblicherseits, die Hohenstaufen, ist nur als ein neuer, dießmal aber minder dauershafter Reaktionsversuch zu betrachten; noch mehr die spätere Wahl des Welsen Otto IV. Erst mit der Enthauptung des jungen Konrad in Neapel ist das uralte Königsgeschlecht der "Wibelingen" als gänzlich erloschen zu betrachten, und streng genommen müssen wir erkennen, daß nach ihm es keine deutschen Könige, viel weniger noch Kaiser nach dem den Wibelingen inwohnenden hohen, idealen Begriffe von dieser Würde, mehr gegeben hat.

# Wibelingen oder Wibelungen.

Betrachten wir den Namen Wibelingen, wie er uns im Gegensaße zu den Welsen zur Bezeichnung der kaiserlichen Partei — namentlich in Italien, wo die beiden streitenden Gegner ihre ideale Bedeutung erhielten — so häusig vorkommt, so erkennen wir bei näherer Untersuchung die vollständige Unmöglichkeit, durch uns überlieserte geschichtliche Denkmäler diesen gleichwohl höchst bedeutungsevollen Namen zu erklären. Und dieß ist natürlich: die nackte Geschichte an und für sich bietet uns überhaupt nur selten, stets aber unvollkommen das für die Beurtheilung der innersten (gleichsam instinktmäßigen) Beweggründe des rastlosen Drängens und Strebens ganzer Geschlechter und Bölker genügende Material dar: wir müssen dieß in der Religion und Sage suchen, wo wir es dann auch in den meisten Fällen mit überzeugender Bestimmtheit zu entdecken vermögen.

Religion und Sage sind die ergebnißreichen Gestaltungen der Bolksanschauung vom Wesen der Dinge und Menschen. Das Bolk hat von jeher die unnachahmliche Besähigung gehabt, sein eigenes Wesen nach dem Gattungsbegriffe zu erfassen und in plastischer Personissizung deutlich sich vorzustellen. Die Götter und Helden seiner Richard Wagner, Ges. Schristen II

Religion und Sage find die finnlich erkennbaren Berfonlichkeiten, in welchen der Volksgeist sich sein Wesen darstellt: bei der treffenden Individualität diefer Persönlichkeiten ift ihr Inhalt dennoch von allgemeinster, umfassendster Art, und verleiht eben deghalb diesen Gestalten eine ungemein andauernde Lebensfähigkeit, weil jede neue Richtung des Volkswesens sich unmerklich auch ihnen mitzutheilen vermag, fie baher biesem Wesen immer zu entsprechen im Stande sind. Bolk ift somit in seinem Dichten und Schaffen burchaus genial und mahrhaftig, mogegen ber gelehrte Geschichtsschreiber, ber fich nur an die pragmatische Oberfläche der Vorfallenheiten hält, ohne das Band ber wesenhaften Volksallgemeinheit nach bem unmittelbaren Ausdrucke desselben zu erfassen, pedantisch unwahrhaftig ist, weil er den Gegen= ftand seiner eigenen Arbeit selbst nicht mit Geift und Berg zu verstehen vermag und daher, ohne es zu wissen, zu willfürlicher, subjektiver Spekulation hingetrieben wird. Rur das Bolk versteht sich selbst, weil es felbst täglich und stündlich das in Wahrheit thut und vollbringt, was es seinem Wefen nach fann und foll, mahrend ber gelehrte Schulmeifter des Volkes sich vergeblich den Ropf zerbricht, um das, mas das Volk eben gang von felbst thut, zu begreifen.

Hätten wir — um die Wahrhaftigkeit der Volksanschauung auch in Bezug auf unseren vorliegenden Stoff zu erhellen — statt einer Herren= und Fürstengeschichte eine Volksgeschichte, so würden wir in ihr jedenfalls auch finden, wie den deutschen Völkern von jeher für jenes wunderbare, Scheu erregende und von Allen als von höherer Art betrachtete fränkische Königsgeschlecht ein Name bekannt war, den wir endlich geschichtlich in italienischer Entstellung als "Ghibelini" wiedersinden. Daß dieser Name nicht nur die Hohenstausen in Italien, sondern in Deutschland schon deren Vorgänger, die fränkischen Kaiser bezeichnete, ist durch Otto von Freisingen historisch bezeugt: die zu seiner Zeit in Ober-Deutschland geläusige Form dieses Namens war "Wibelingen" oder "Wibelungen". Diese Benennung träfe nun vollständig mit dem Namen der Haupthelden der urfränkischen

Stammfage, sowie mit dem bei den Franken nachweislich häufigen Familiennamen: Nibeling, überein, wenn die Beränderung des Anfang= buchstabens N in W erklärt mürde. Die linguistische Schwierigkeit dieser Erklärung löst sich mit Leichtigkeit, sobald wir eben den Ursprung jener Buchftabenvermechselung richtig erwägen; biefer lag im Bolfsmunde, welcher fich die Namen der beiden streitenden Parteien der Welfen und Nibelungen nach der, der beutschen Sprache inwohnenden Neigung zum Stabreime geläufig machte, und zwar im bevorzugenden Sinne der Bartei der deutschen Bolksstämme, indem er den Namen der "Belfen" voranstellte, und den der Feinde ihrer Unabhängigkeit als Reim ihm nachfolgen ließ. "Welfen und Wibelungen" wird das Bolf lange gefannt und genannt haben, ehe gelehrten Chroniften es beifam, sich mit der Erklärung dieser ihnen unbegreiflich gewordenen populären Benennungen zu befassen. Die italienischen Bölfer aber, in ihren Rämpfen gegen die Raifer den Welfen ebenfalls näher stehend, nahmen aus dem deutschen Bolksmunde ihrer Aussprache gemäß die Namen ganz richtig als "Guelphi" und "Chibelini" auf. Der Bischof Otto von Freifingen gerieth in gelehrter Verlegenheit auf ben Ginfall, die Benennung ber kaiferlichen Partei von dem Namen eines ganz gleichgiltigen Dorfes, Waiblingen, herzuleiten — ein köft= licher Zug, ber uns recht beutlich macht, wie kluge Leute Erscheinungen von weltgeschichtlicher Bedeutsamkeit, wie diesen im Bolksmunde unfterb= lichen Namen, zu verstehen im Stande find! Das schwäbische Bolf wußte es aber beffer, wer die "Wibelungen" waren, denn es nannte bie Nibelungen so, und zwar von der Zeit des Aufkommens der ihm blutsverwandten einheimischen Welfen an.

Gewinnen wir nun, und zwar namentlich im Sinne der Bolksanschauung, die Überzeugung von der Identität jenes Namens mit dem des uralten fränkischen Königsgeschlechtes, so sind die Folgerungen und Ergebnisse hieraus für ein genaues und inniges Verständniß des wunderbaren Aufstrebens, Drängens und Handelns dieses Geschlechtes, sowie der ihnen widerstrebenden physischen und geistigen Gegensätze im Volke und in der Kirche, so wichtig und erläuternd, daß man sich eben nur diese Überzeugung zu verschaffen hat, um heller und mit vollerem Herzen in eine der einflußreichsten Perioden weltgeschichtlicher Entwickelung und die Haupttriebsedern derselben zu blicken, als unsere trockene Chronikengeschichte es uns je zu gewähren vermag; denn in jener gewaltigen Nibelungensage zeigt sich uns gleichsam der Urkeim einer Pflanze, der für den ausmerksamen Beobachter die naturgesetzlichen Bedingungen, nach denen sich ihr Wachsthum, ihre Blüthe und ihr Tod gestaltet, in sich klar erkennen läßt.

Fassen wir also diese Überzeugung, und zwar nicht stärker und zuversichtlicher als sie bereits im Volksbewußtsein des Mittelalters gleichzeitig mit den Thaten jenes Geschlechtes lebte und selbst in der poetischen Litteratur der hohenstausischen Periode sich aussprach, wo wir in den christlich ritterlichen Dichtungen sehr deutlich das endlich kirchlich gewordene welfische Element, in den neu gesügten und gestalzteten Nibelungenliedern aber ebenso ersichtlich das, jenem schroff gegenüberstehende, oft noch urheidnisch sich gebahrende, wibelingische Prinzip unterscheiden dürfen.

#### Die Welfen.

She wir an die genauere Betrachtung des zuletz Angedeuteten gehen, ift es wichtig, die unmittelbare Gegenpartei der Wibelingen, die der Welfen, näher zu bezeichnen. Auch dieser Name ist bedeutungs-voll. In der deutschen Sprache heißen "Welfe" in gesteigerter Anwen-dung: Säuglinge, nämlich zunächst der Hunde, dann vierfüßiger Thiere überhaupt. Der Begriff ächter Abstammung durch Nährung von der Mutterbruft verband sich hiermit leicht, und ein "Welse" mochte im dichterischen Volksmunde bald so viel bedeuten als: ein ächter Sohn, von der ächten Mutter geboren und genährt.

In den Zeiten der Karlingen tritt auf seinem alten schwäbischen Stammsitze geschichtlich ein Geschlecht auf, in welchem der Name Welf sich dis in die spätesten Zeiten erblich erhielt. Ein Welf ist es, der zunächst die geschichtliche Aufmerksamkeit dadurch auf sicht, daß er verschmäht, Belehnungen der fränkischen Könige zu empfangen; als er es nicht verhindern konnte, daß seine Söhne theils in Familienverbindungen, theils in Lehensabhängigkeit zu den Karlingen traten, verließ der alte Vater in tiesem Kummer Erbe und Sigen, und zog sich in wilde Sinsamkeit zurück, um nicht Zeuge der Schmach seines Geschlechtes zu sein.

Wenn uns die trocene Geschichtsbeschreibung der damaligen Zeit diesen für sie unwichtigen Zug aufzuzeichnen für gut hielt, dürfen wir mit Gewißheit annehmen, daß er vom Bolke der unterdrückten deutschen Stämme ungleich lebhafter aufgefaßt und verbreitet worden sei, denn dieser Zug, der ähnlich wohl schon oft vorgekommen sein mochte, sprach mit Energie das von allen deutschen Stämmen empfundene stolze, und doch leidende Bewußtsein von sich dem herrschenden Stamme gegenüber aus. Welf mochte als ein "ächter Welfe", ein ächter Sohn der ächten Stammesmutter gepriesen werden, und bei dem immer wachsenden Reichthume und Ansehen seines Geschlechtes mochte es endlich leicht kommen, daß das Volk im Namen Welf den Bertreter der deutschen Stammesunabhängigkeit gegen die gescheu'te, nie aber geliebte fränklische Königsgewalt erblickte.

In Schwaben, ihrem Stammsitze, ersahen endlich die Welsen in der Erhebung der geringen Hohenstausen durch Verschwägerung mit den fränkischen Kaisern und durch ihr Gelangen zur schwäbischen, dann auch fränkischen Herzogswürde, eine neue ihnen angethane Schmach, und ihre natürliche Erbitterung gegen dieses Geschlecht benutzte König Lothar als Hauptmittel des Widerstandes gegen die Wibelungen, die seine Königsmacht offen bestritten: er vermehrte die Macht der Welsen in einem die dahin unerhörten Maaße durch die gleichzeitige Verleihung der beiden Herzogthümer Sachsen und Baiern an sie, und nur durch

den so ihm erwachsenen mächtigen Beistand wurde es ihm möglich, sein in den Augen der Wibelungen angemaßtes Königthum gegen diese zu behaupten, ja sie selbst so zu demüthigen, daß sie es für nicht ungerathen hielten, durch Verschwägerung mit den Welsen sich eine zukünstige Stütze unter den deutschen Stämmen zu schaffen. Wiedersholt siel der Besitz sast des größten Theiles von Deutschland den Welsen zu, und Friedrich I. schien in der Anerkennung eines solchen Besitzes, nachdem sein wibelingischer Vorgänger es für nöthig erachtet, durch Entziehung desselben die Welsen wieder zu schwächen, selbst die beste Versöhnung mit einer undessiegbaren Nationalpartei und das Mittel einer dauernden Beschwichtigung des uralten Hasses zu sinden, indem er sie gewissermaßen durch den realen Vesitz befriedigte, um desto ungestörter das von ihm, wie von keinem vorher erkannte, ideale Wesen des Kaiserthumes zu verwirklichen.

Welcher Antheil am endlichen Untergange der Wibelingen, und mit ihm des eigentlichen Rönigthumes über die Deutschen, den Welfen auzuschreiben ift, liegt in der Geschichte deutlich vor: die lette Sälfte des dreizehnten Jahrhunderts zeigt uns die vollständig durchgesetzte Reaktion des nach Unabhängigkeit verlangenden engeren National= geistes ber beutschen Stämme gegen die von den Franken ursprünglich ihnen aufgezwungene königliche Gewalt über fie alle. Dag bie Stämme bis dahin endlich felbft fast aufgelöft und in einzelne Theile zerstückt maren, wird unter Anderem auch dadurch erklärlich, daß fie bereits in Folge ihrer ersten Unterwerfung unter die Franken ihre königlichen Stammgeschlechter verloren hatten; ihre sonstigen, diesen am nächsten stehenden abeligen Geschlechter konnten daher um so leichter unter dem Schutze und Vorwande erblich gewordener kaiferlicher Belehnungen sich selbstständig (reichsunmittelbar) machen, und so die grundliche Bertrummerung ber Stamme herbeiführen, in beren großartigerem Nationalinteresse ursprünglich der Kampf gegen die Obergewalt der Wibelungen geführt worden war. Die endlich erfolgreiche Reaktion gründete sich daher weniger auf einen wirklichen Sieg der

Stämme, als auf den Zusammensturz der von jeher durch diesen Kampf untergrabenen königlichen Centralgewalt. Daß sie somit nicht im Sinne des Volkes vor sich ging, sondern im Interesse der die Volksstämme zersplitternden Herren, ist das Widerliche in dieser geschichtlichen Erscheinung, so sehr auch dieser Ausgang im Wesen der vorhandenen historischen Elemente selbst begründet lag. Alles, was hierauf Bezug hat, können wir aber das (einer Stammsage gänzlich bare) "welfsische" Prinzip nennen, dem gegenüber das der Wibelungen zu nichts Geringerem, als einem Anspruch auf die Weltherrschaft heranwuchs.

# Der Nibelungenhort im fränkischen Königsgeschlechte.

Um das Wefen der Nibelungenfage in seinem innigen Bezuge zur geschichtlichen Bedeutsamkeit des fränkischen Königthumes klar zu erfassen, wenden wir uns nun nochmals, und etwas ausführlicher zur Betrachtung des geschichtlichen Gebahrens dieses alten Fürstengeschlechtes zurück.

In welchem Zustande von Auflösung der inneren Geschlechtsverfassung die fränkischen Stämme endlich in ihrem geschichtlichen Wohnsitze, den Leutigen Niederlanden, anlangten, ist nicht genau zu erkennen. Wir unterscheiden zunächst salische und ripuarische Franken, und nicht nur diese Trennung, sondern auch der Umstand, daß größere Gaue ihre selbstständigen Fürsten hatten, macht es uns einleuchtend, daß das ursprüngliche Stammkönigthum durch die Wanderung und die mannigsaltigste Losreißung, auch wohl spätere Wiedervereinigung der Zweigsgeschlechter, eine starke demokratische Zersetzung erlitten hatte. Sicher sind wir aber darüber, daß nur aus den Gliedern des ältesten Geschlechtes des ganzen großen Stammes Könige oder Heersührer

gewählt wurden: erblich war ihre Gewalt wohl über die einzelnen Theile des ganzen, ein Haupt aller vereinigten Stämme für besondere gemeinschaftliche Unternehmungen wurde gewählt, aber, wie gesagt, immer nur aus den Zweigen des uralten Königsgeschlechtes.

Im "Nibelgau" sehen wir das jedenfalls älteste und ächtefte Blied des Geschlechtes figen: Chlojo, oder Chlodio, durfen mir in der Geschichte als den ältesten Inhaber der eigentlichen königlichen Gewalt, b. i. bes Hortes ber Nibelungen ansehen. Siegreich maren die Franken bereits in die römische Welt eingedrungen, wohnten unter dem Namen von Bundesgenoffen im ehemals römischen Belgien, und Chlojo verwaltete gewissermaßen mit römischer Machtvollkommenheit eine ihm untergebene Proving. Sehr vermuthlich war dieser endlichen Besitznahme auch ein entscheibender Kampf mit römischen Legionen vorausgegangen, und unter ber Beute mochten sich außer den Kriegs= fassen auch die Machtzeichen römischer Imperatorengewalt befunden haben. Un diefen Schäten, diefen Zeichen mochte die Stammfage vom Nibelungenhorte neuen, realen Stoff zur Auffrischung finden, und ihre ideale Bedeutung sich an der, mit jenem Gewinn zusammenhängenden, neu und fester begründeten königlichen Gemalt des alten Stammberr= schergeschlechtes ebenfalls erneuert haben. Die zersplitterte königliche Gewalt gewann hiermit wieder einen sicheren, realen und idealen Bereinigungspunkt, an bem sich die Willfür des entarteten Wesens der Den weit verzweigten unmittelbaren Geschlechtsverfassung brach. Verwandten des Königsgeschlechtes mochte ber Vorzug dieser neu entstandenen Gewalt ebenso stark einleuchten, als sie selbst dem Streben, sie an sich zu reißen, sich hingaben. Ein solcher unmittel= barer Geschlechtsvermandter mar Mermig, häuptling des Mermegaues, in deffen Schutz der sterbende Chlojo seine drei unmundigen Söhne übergab; ber ungetreue Better, ftatt ben Pfleglingen ihr Erbe zu theilen, riß es felbst an sich und vertrieb die Hilflosen: diesem Zuge begegnen wir in der weiter entwickelten Nibelungensage, als Siegfried von Morungen, d. i. Merwungen, ben Söhnen Nibelungs

ben ererbten Hort theilen soll, wogegen er ihn ebenfalls für sich behält. Die in dem Horte liegende Befähigung und Berechtigung war nun auf die, den Nibelungen blutsverwandten, Merwingen übergegangen: sie dehnten namentlich seine reale Machtbedeutung zu immer vollerem Maaße aus durch fortgesetzte Eroberung und Bermehrung der königlichen Macht, letztere aber vorzüglich auch dadurch, daß sie ebenso sorglich als gewaltsam auf die Ausrottung aller Blutsverwandten ihres königlichen Geschlechtes bedacht waren.

Einer der Söhne Chlojo's und bessen Nachkommenschaft waren jedoch erhalten worden; diese rettete sich in Austrasien, gewann wieder den Nibelgau, saß in Nivella und ging in das geschichtlich endlich wieder hervortretende Geschlecht der "Pipingen" aus, welchen populären Namen es unstreitig der innigen Theilnahme des Volkes an dem Schickfal jener unmündigen kleinen Sohne Chlojo's verdankte, und aus richtigem Dankgefühl gegen die schützende und helfende Liebe deffelben Volkes erblich annahm. Diefen war es nun aufbehalten, nach Wiedererlangung des Nibelungenhortes den realen Werth der auf ihn begründeten weltlichen Macht zur äußersten Spite der Geltung zu bringen: Karl ber Große, bessen Vorgänger bas durch immer angeschwollene Macht verderbte und tief entartete Geschlecht der Merwingen endlich ganz beseitigt hatten, gewann und beherrschte die ganze deutsche Welt und das ehemalige weströmische Reich, so weit beutsche Völker es inne hatten; er konnte sich somit durch den thatsächlichen Besitz als in das Recht der römischen Kaiser eingetreten betrachten, und die Bestätigung besselben durch den römischen Oberpriefter sich zuertheilen laffen.

Bon diesem hohen Standpunkte aus müssen wir uns nun, und zwar im Sinne des gewaltigen Nibelungen selbst, zu einer Betrachtung der damaligen Weltlage anhalten; denn dieß ist zugleich der Punkt, von dem aus die historische Bedeutung der oft angezogenen fränkischen Stammfage genauer in das Auge zu fassen ist.

Wenn Karl der Große von der Sohe seines weströmischen Raifer= thrones über die ihm bekannte Welt hinblickte, so mußte er zunächst inne werden, daß in ihm und feinem Geschlechte das deutsche Urkonig= thum einzig und allein erhalten war: alle Königsgeschlechter ber ihm blutsverwandten deutschen Stämme, so weit die Sprache ihre gemein= schaftliche Herkunft bezeugte, waren vergangen oder bei der Unterwer= fung vernichtet worden, und er durfte fich somit als den alleinigen Vertreter und blutsberechtigten Inhaber beutschen Urkönigthumes betrachten. Dieser thatsächliche Bestand konnte ihn und die ihm zunächst verwandten Stämme der Franken sehr natürlich zu dem Bedünken führen, in sich das besonders begünstigte älteste und unvergänglichste Stammgeschlecht bes ganzen beutschen Bolfes zu erkennen, und endlich eine ideelle Berechtigung zu diefer Annahme in ihrer uralten Stammfage felbst zu finden. In diefer Stammfage ift, wie in jeder uralten Sage ähnlicher Art, ein ursprünglich religiöser Kern deutlich erkennbar. Ließen wir die Beachtung deffelben bei feiner ersten Erwähnung zur Seite liegen, so ist er jett näher hervor= zuziehen.

# Ursprung und Entwickelung des Nibelungenmythus.

Den ersten Eindruck empfängt der Mensch von der ihn umgebenden Natur, und keine Erscheinung in ihr wird von Anfang an so mächtig auf ihn gewirkt haben, als diejenige, welche ihm die Bedingung des Borhandenseins oder doch Erkennens alles in der Schöpfung Enthaltenen auszumachen schien: das ist das Licht, der Tag, die Sonne. Dank, und endlich Anbetung, mußte diesem Elemente sich zumächst zuwenden, um so mehr als sein Gegensat, die Finsterniß, die Nacht, unerfreulich, daher unfreundlich und grauenerregend

erschien. Ging dem Menschen nun alles Erfreuende und Belebende vom Lichte aus, so konnte es ihm auch als der Grund des Daseins selbst gelten: es ward das Erzeugende, der Vater, der Gott; das Hervorbrechen des Tages aus der Nacht erschien ihm endlich als der Sieg des Lichtes über die Finsterniß, der Wärme über die Kälte u. s. w., und an dieser Vorstellung mag sich zunächst ein sittliches Bewußtsein des Menschen ausgebildet und zu dem Innewerden des Nüglichen und Schädlichen, des Freundlichen und Feindlichen, des Guten und Bösen gesteigert haben.

So weit ist jedenfalls dieser erfte Natureindruck als gemeinschaft= liche Grundlage der Religion aller Bölker zu betrachten. In der Individualifirung biefer aus allgemein finnlichen Wahrnehmungen entstandenen Begriffe, ift aber die dem besonderen Charafter der Bölker angemessene, allmählich immer mehr heraustretende Scheidung ber Religionen zu finden. Die hierher bezügliche Stammfage der Franken hat nun den hohen eigenthümlichen Vorzug, daß sie, der Besonderheit des Stammes angemessen, sich fort und fort bis zum geschichtlichen Leben entwickelt hat, während wir ein ähnliches Wachsen des religiösen Mythus bis zur historisch gestalteten Stammfage nirgends bei ben übrigen beutschen Stämmen mahrzunehmen vermögen: ganz in dem Berhältniß, als diese in thätiger Geschichtsent= wickelung zurückblieben, blieb auch ihre Stammfage im religiösen Mythus haften (wie vorzüglich bei den Skandinaven), oder sie ging unvollständig entwickelt beim Anstoß mit lebhafteren Geschichtsvölkern in unselbstständige Trümmer verloren.

Die fränkische Stammsage zeigt uns nun in ihrer fernsten Erkennbarkeit den individualisirten Licht= oder Sonnengott, wie er das Ungethüm der chaotischen Urnacht besiegt und erlegt: — dieß ist die ursprüngliche Bedeutung von Siegfried's Drachenkampf, einem Kampfe, wie ihn Apollon gegen den Drachen Python stritt. Wie nun der Tag endlich doch der Nacht wieder erliegt, wie der Sommer endlich doch dem Winter wieder weichen muß, ist aber Siegfried

endlich auch wieder erlegt worden; der Gott ward also Mensch, und als ein bahingeschiedener Mensch erfüllt er unser Gemüth mit neuer, gesteigerter Theilnahme, indem er, als ein Opfer seiner uns beseligenden That, namentlich auch das sittliche Motiv der Rache, d. h. das Verlangen nach Bergeltung seines Todes an seinem Mörder, somit nach Erneuerung seiner That, erregt. Der uralte Rampf wird daher von uns fortgesett, und sein wechselvoller Erfolg ist gerade berfelbe, wie der beständig wiederkehrende Wechsel des Tages und der Nacht, des Sommers und des Winters, - endlich des menschlichen Geschlechtes felbft. welches von Leben zu Tod, von Sieg zu Niederlage, von Freude zu Leid sich fort und fort bewegt, und so in steter Verjüngung das ewige Wesen des Menschen und der Natur an sich und durch sich thatvoll sich jum Bewußtsein bringt. Der Inbegriff dieser emigen Bewegung, alfo des Lebens, fand endlich felbft im "Wuotan" (Zeus), als dem obersten Gotte, dem Bater und Durchdringer des All's, seinen Ausdruck, und mußte er seinem Wesen nach als höchster Gott gelten, als solcher auch die Stellung eines Baters zu den übrigen Gottheiten einnehmen, so war er doch teinesweges wirklich ein geschichtlich älterer Gott, fondern einem neueren, erhöhteren Bewußtsein ber Menschen von sich selbst entsprang erft sein Dasein; er ift somit abstrakter als ber alte Naturgott, diefer dagegen förperlicher und den Menschen gleichsam perfönlich angeborener.

Ist hier im Allgemeinen der Weg der Entwickelung der Sage, und endlich der Geschichte, aus dem Urmythus bezeichnet worden, so kommt es nun darauf an, denjenigen wichtigen Punkt in der Gestaltung der fränkischen Stammsage zu erfassen, der diesem Geschlechte seine ganz besondere Physiognomie gegeben hat, — nämlich: den Hort.

Im religiösen Mythus der Standinaven ist uns die Benennung: Nifelheim, d. i. Nibel-Nebelheim, zur Bezeichnung des (unterirdischen) Aufenthaltes der Nachtgeister, "Schwarzalben", im Gegensat zu dem himmlischen Wohnorte der "Asen" und "Lichtalben", ausbewahrt worden. Diese Schwarzalben, "Niflüngar", Kinder der Nacht und des Todes, durchwühlen die Erde, sinden ihre inneren Schätze, schwelzen und schwieden die Erze: goldener Schwuck und scharfe Waffen sind ihr Werk. Den Namen der "Ribelungen", ihre Schätze, Waffen und Kleinode, sinden wir nun in der fränkischen Stammsage wieder, und zwar mit dem Borzuge, daß die, ursprünglich allen beutschen Stämmen gemeinschaftliche Vorstellung davon, in ihr zu sittlicher Bedeutung geschichtlich sich außgebildet hat.

bas Licht die Finsterniß besiegte, als Siegfried den Nibelungendrachen erschlug, gewann er als gute Beute auch den vom Drachen bemachten Nibelungenhort. Der Befitz dieses Sortes, beffen er fich nun erfreut, und beffen Eigenschaften seine Macht bis in bas Unermeßliche erheben, da er durch ihn den Nibelungen gebietet, ift aber auch der Grund seines Todes: benn ihn wieder zu gewinnen, strebt der Erbe des Drachen, - dieser erlegt ihn tückisch, wie die Nacht den Tag, und zieht ihn zu fich in das finstere Reich des Todes: Siegfried wird somit selbst Nibelung. Durch den Gewinn des Hortes dem Tode geweiht, strebt aber doch jedes neue Geschlecht ihn zu erfämpfen: sein innerstes Wefen treibt es wie mit Naturnoth= wendigkeit dazu an, wie der Tag stets von Neuem die Nacht zu besiegen hat, denn in dem Horte beruht zugleich der Inbegriff aller irdischen Macht: er ift die Erde mit all' ihrer herrlich feit felbst, die wir beim Unbruche des Tages, beim frohen Leuchten der Sonne als unser Eigenthum erkennen und genießen, nachdem die Nacht verjagt, die ihre büsteren Drachenflügel über bie reichen Schätze ber Welt gespenstisch grauenhaft ausgebreitet hielt.

Betrachten wir nun aber den Hort, das besondere Werk der Nibelungen, näher, so erkennen wir in ihm zunächst die metallenen Eingeweide der Erde, dann was aus ihnen bereitet wird: Waffen, Herrscherreif und die Schätze des Goldes. Die Mittel, Herrschaft zu gewinnen und sich ihrer zu versichern, sowie das Wahrzeichen der Herrschaft selbst, schloß also jener Hort in sich: der Gottheld, der ihn zuerst gewann und so selbst, theils durch seine Macht, theils durch seinen Tod, zum Nibelungen ward, hinterließ seinem Geschlecht als Erbtheil den auf seine That begründeten Unspruch auf den Hort: den Gesallenen rächen und den Hort von Neuem zu gewinnen oder sich zu erhalten, dieser Drang macht die Seele des ganzen Geschlechtes aus; an ihm läßt es sich zu jeder Zeit in der Sage, wie namentlich auch in der Geschichte, wieder erkennen, dieses Geschlecht der Nibelungen-Franken.

Sollte nun die Bermuthung zu gewagt sein, daß schon in der Urheimath der deutschen Bölker über sie alle einmal jenes wunderbare Geschlecht geherrscht, oder, wenn von ihm alle übrigen deutschen Stämme ausgegangen, an ihrer Spite es bereits über alle übrigen Bölker auf jener asiatischen Gebirgsinsel einmal geboten habe, so ift doch der eine spätere Erfolg unwiderlegbar, daß es in Europa wirklich alle deutschen Stämme beherrscht und, wie wir sehen werden, an ihrer Spipe die Herrschaft über alle Bölker der Welt wirklich angesprochen und angestrebt hat. Dieses tief innerlichen Dranges scheint sich dieses Königsgeschlecht zu jeder Zeit, wenn auch bald stärker bald schwächer, im Sinblick auf seine uralte Berkunft bewußt gewesen zu sein, und Rarl der Große, zum wirklichen Besitze der Herrschaft über alle deutschen Bölker gelangt, wußte recht wohl, was und warum er es that, als er forgfältig alle Lieder der Stammfage sammeln und aufschreiben ließ: durch sie wußte er den Volksglauben an die uralte Berechtigung seines Königsstammes von Neuem zu befestigen.

# Die römische Kaiserwürde und die römische Stammsage.

Der bis dahin jedoch mehr roh und finnlich befriedigte Herrschertrieb der Nibelungen sollte von Karl dem Großen aus aber endlich auch in den Drang nach idealer Befriedigung hingeleitet werden: der hierzu anregende Moment ist in der von Karl angenommenen römischen Kaiserwürde zu suchen.

Werfen wir einen prüfenden Blick auf die außerdeutsche Welt, jo weit sie Karl dem Großen offen lag, so bietet sie dasselbe königs= lofe Aussehen dar, wie die unterworfenen deutschen Stämme. romanischen Völker, denen Karl gebot, hatten längst durch die Römer ihre Königsgeschlechter verloren; die an sich gering geschätzten flavischen Bölker, einer mehr oder minder vollständigen Germanisirung vorbe= halten, gewannen für ihre ebenfalls der Ausrottung verfallenden herrschenden Geschlechter nie eine den Deutschen sie gleich berechtigende Unerkennung. Rom allein bewahrte' in feiner Geschichte einen Herr= scheranspruch, und zwar den Anspruch auf Weltherrschaft; diese Weltherrschaft war im Namen eines Volkes, nicht aus der Berechtigung eines etwa uralten Königsgeschlechtes, dennoch aber in der Form der Monarchie, von Kaisern ausgeübt worden. Diese Kaiser, in letter Zeit willfürlich bald aus diesem, bald aus jenem Stamme der wüft durch einander gewürfelten Nationen ernannt, hatten nie ein geschlecht= liches Unrecht auf die höchste Serrschermurde der Welt zu begründen Die tiefe Verworfenheit, Ohnmacht, und der schmachvolle aehabt. Untergang diefer römischen Raiserwirthschaft, schließlich nur noch durch die deutschen Söldnerschaaren aufrecht erhalten, welche lange vor dem Erlöschen des Römerreiches dieses thatsächlich schon inne hatten, mar den frankischen Eroberern noch sehr wohl im Gedächtniß geblieben. Bei aller persönlichen Schwäche und Nichtigkeit ber von den Deutschen gekannten Imperatoren, war den barbarischen Gindringlingen aber doch

eine tiefe Scheu und Ehrfurcht vor jener Bürde, unter deren Berechtigung diese hoch gebildete Römerwelt beherrscht wurde, selbst eingepslanzt und bis in die ferneren Zeiten haften geblieben. Hierin aber mochte sich nicht nur die Achtung vor der höheren Bildung, sondern auch eine alte Erinnerung an die erste Berührung deutscher Bölfer mit den Römern kundgeben, welche einst zuerst unter Julius Cäsar ihren rastlosen kriegerischen Wanderungen einen gebietenden und nachhaltigen Damm entgegensetzen.

Bereits hatten beutsche Krieger gallische und keltische Bölker fast widerstandslos über die Alpen und den Rhein vor sich her gejagt; die Eroberung des ganzen Galliens stand ihnen als leichter Gewinn bevor, als plößlich in Julius Cäsar ihnen eine dis dahin fremde, undezwingbare Gewalt entgegentrat: sie zurückwersend, besiegend und zum Theil unterjochend, muß dieser hoch überlegene Kriegsheld einen unauslöschelichen Eindruck auf die Deutschen hervorgebracht und unterhalten haben, und gerechtsertigt schien ihre tiese Scheu vor ihm, als sie später ersuhren, die ganze römische Welt habe sich ihm unterworsen, sein Rame "Kaisar" sei zur Bezeichnung der höchsten irdischen Machtwürde geheiligt, er selbst aber unter die Götter, denen sein Geschlecht entsprossen, versetzt worden.

Diese göttliche Abkunft fand ihre Begründung in einer uralten römischen Stammsage, nach welcher die Römer von einem Urgeschlechte entsprossen waren, welches einst aus Asien herkommend am Tiber und Arno sich niedergelassen. Der ernste und streng bindende Kern des religiösen Heiligthumes, welches den Nachkommen dieses Geschlechtes überliefert ward, machte durch lange Zeiten unstreitig das wichtigste Erbtheil des römischen Bolkes aus: in ihm lag die Kraft, welche dieses lebhafte Bolk band und einigte; die "Sacra" in den Händen der alten, sich urverwandten patrizischen Familien, zwangen die zusammengelausenen Massen der Plebejer zum Gehorsam. Tiese Scheu und Chrfurcht vor den religiösen Heiligthümern, welche in ihrem Inhalte eine entbehrungsvolle Thätigkeit (wie der viel geprüste

Urvater sie geübt hatte) geboten, machen die ältesten, unbegreissich wirksamen Gesetze aus, nach denen das gewaltige Volk beherrscht wurde, und der "pontisex maximus" — dieser sich stets gleiche Nachstomme Numa's, des geistigen Gründers des römischen Staates, — war der eigentliche (geistliche) König der Kömer. Wirkliche Könige, d. h. erbliche Inhaber der höchsten weltlichen Herrschergewalt, fennt die römische Geschichte nicht: die verjagten Tarquinier waren etruskische Eroberer; in ihrer Vertreibung haben wir weniger den politischen Akt einer Aushebung der königlichen Gewalt, als vielmehr den nationalen der Abschüttelung eines fremden Joches durch die alten Stammgeschlechter zu erkennen.

Wie nun das von diesen uralten, mit höchster geiftlicher Gewalt begabten Geschlechtern hart gebundene Volk endlich nicht mehr zu bändigen war, wie es sich durch steten Kampf und Entbehrung so unwiderstehlich gekräftigt hatte, daß es, um einer zerstörenden Entladung seiner Kraft gegen den innersten Kern des römischen Staatswesens auszuweichen, nach Außen auf die Eroberung der Welt losgelaffen werden mußte, schwand während und noch mehr in Folge diefer Eroberung allmählich auch das lette Band der alten Sitte und Religion, indem diese durch materiellste Verweltlichung zu ihrem vollkommenen Gegensate ausartete: die Beherrschung der Welt, die Anechtung der Bölker, nicht mehr die Beherrschung des inneren Menschen, die Bezwingung der egoistisch thierischen Leidenschaft im Menschen, war fortan die Religion Rom's. Das Pontificat, bestand es noch als äußerliches Wahrzeichen des alten Rom's, ging, bedeutungsvoll genug, als wichtigstes Attribut in die Macht des weltlichen Imperators über, und der erste, der beide Gewalten vereinigte, war eben jener Julius Cafar, beffen Geschlecht als das urälteste, aus Afien herübergekommene, bezeichnet wurde. Troja (Glion), so überlieferte nun die zu geschichtlichem Bewußtsein herangereifte alte Stammfage, sei jene heilige Stadt Asiens gewesen, aus welcher das julische (ilische) Geschlecht herstamme: Aeneas, der Sohn einer Göttin, Richard Wagner, Gef. Schriften II. 12

habe, während der Zerstörung seiner Vaterstadt durch die vereinigten hellenischen Stämme, das in dieser Urvölkerstadt ausbewahrte höchste Heiligthum (das Paladium) nach Italien gebracht: von ihm stammen die römischen Urgeschlechter, und vor allen am unmittelbarsten das der Julier; von ihm rühre, durch den Besitz jenes Urvölkersheiligthumes, der Kern des Römerthumes, ihre Religion, her.

#### Trojanische Abkunft der Franken.

Wie tief bedeutungsvoll muß und nun die historisch bezeugte Thatsache erscheinen, daß die Franken, furz nach der Gründung ihrer Herrschaft im römischen Gallien, sich für ebenfalls aus Troja Entsproffene ausgaben. Mitleidsvoll lächelt der Chronifenhistorifer über folch' abgeschmackte Erfindung, an der auch nicht ein mahres Saar fei. Wem es aber barum zu thun ift, die Thaten ber Menschen und Geschlichter aus ihren innersten Trieben und Anschauungen heraus zu erkennen und zu rechtfertigen, bem gilt es über alles wichtig, zu beachten, mas fie von sich glaubten oder glauben machen wollten. Rein Zug kann nun von augenfälligerer geschichtlicher Bedeutung sein, als diese naive Außerung der Franken von dem Glauben an ihre Urberechtigung zur herrschaft beim Eintritt in die römische Welt, beren Bildung und Vorgang ihnen Chrfurcht einflößte, und welcher bennoch zu gebieten fie ftolz genug nach einem Berechtigungsgrunde griffen, den fie auf die Begriffe des flaffischen Römerthums unmit= telbar selbst begründeten. Auch sie stammten also aus Troja, und zwar war es ihr Königsgeschlecht selbst, welches einst in Troja herrschte; benn einer ihrer alten Stammfonige, Pharamund, mar fein anderer als Priamus, das Haupt der trojanischen Königsfamilie selbst, welcher nach der Zerstörung der Stadt mit einem Refte feines Bolfes in ferne Wegenden auswanderte. Beachtenswerth für uns ist es

zunächst, daß wir durch Benennung von Städten oder Umbeutung ihrer Namen, durch zu Eigennamen gefügte Zunamen, sowie auch durch, bis in das späte Mittelalter hinauf reichende, dichterische Bearbeitungen des Trojanerkrieges und der damit zusammenhängenden Borfälle, über die große Verbreitung und von dem nachhaltigen Sindrucke jener neuen Sage berichtet werden. Ob die Sage in jeder Beziehung aber wirklich so neu war, als es den Anschein hat, und ob ihr nicht ein Kern innewohne, der in Wahrheit viel älter als seine neue Verkleidung in das römisch-griechische Trojanergewand sei, — dieß näher zu untersuchen wird gewiß der Mühe lohnen.

Die Sage von einer uralten Stadt oder Burg, welche einst die ältesten Geschlechter der Menschen bauten und mit hohen (Kyklopen=) Mauern umgaben, um in ihnen ihr Urheiligthum zu mahren, finden wir fast bei allen Völkern ber Welt vor, und namentlich auch bei benen, von welchen wir vorauszuseten haben, daß sie fich von jenem Urgebirge Asiens aus nach Westen verbreiteten. War das Urbild biefer fagenhaften Städte in der erften Beimath der bezeichneten Bölfer nicht wirklich einst vorhanden gewesen? Gewiß hat es eine älteste, eine erfte ummauerte Stadt gegeben, welche bas altefte, ehrwurdigfte Geschlecht, ben Urquell alles Patriarchenthumes, d. i. Bereinigung des Königthumes und Priefterthumes, in sich schloß. Je weiter die Stämme von ihrer Urheimath nach Westen hin sich entfernten, besto heiliger ward die Erinnerung an jene Urstadt; sie ward in ihrem Gedenken zur Götterftadt, bem Asgard ber Skandinaven, bem Asciburg ber verwandten Deutschen. Auf ihrem Olympos finden wir bei den Bellenen ber Götter Stätte wieber, bem Capitolium ber Römer mag fie ursprünglich nicht minder vorgeschwebt haben.

Gewiß ist, daß da, wo die zu Bölkern angewachsenen Stämme sich dauernd niederließen, jene Urstadt in Wahrheit nachgebildet wurde: auf sie, den neuen Stammsit des herrschenden ältesten Königs= und Briestergeschlechtes, ward die Heiligkeit der Urstadt allmählich über= getragen, und je weiter sich auch von ihr aus die Geschlechter wieder

verbreiteten und anbauten, desto erklärlicher muchs der Ruf der Beilig= feit auch der neuen Stammftadt. Sehr natürlich entstand dann aber, bei weiterer freier Entwickelung ber neuen Zweig= und Abkömmlings= gemeinden, im machsenden Bewuftsein ber Selbstständigkeit auch bas Berlangen nach Unabhängigkeit, und zwar ganz in bemfelben Maaße, als das von der neuen Stammftadt aus gebietende alte Herrscher= geschlecht namentlich seine königliche Gewalt über die neuen Pflang= gemeinden oder Städte fortdauernd, und weil mit gesteigerter Schwierig= feit, so auch mit verlependerer Willfür, geltend zu machen strebte. Die ersten Unabhängigkeitskriege ber Bölker maren baber sicher die der Rolonien gegen die Mutterstädte, und so hartnäckig muß sich in ihnen die Feindschaft gesteigert haben, daß nichts minderes als die Berftörung der alten Stammftadt und die Ausrottung oder ganzliche Vertreibung des herrschberechtigten Urgeschlechtes den Haß der Epigonen ju ftillen, oder ihre Beforgniß vor Unterdrückung ju gerftreuen ver= Alle größeren Geschichtsvölker, die nach einander vom indischen Raukasus bis an das mittelländische Meer auftreten, kennen eine folche heilige, ber uralten Götterftadt auf Erden nachgebildete, Stadt, sowie beren Zerstörung durch die neuen Nachkömmlinge: sehr wahrscheinlich haftete sogar in ihnen die Erinnerung an einen urälteften Rrieg ber ältesten Geschlechter gegen bas urälteste Berrschergeschlecht in jener Götterstadt ber frühesten Beimath, und an die Zerftörung diefer Stadt: es mag dieß der erfte allgemeine Streit um ben hort der Nibelungen gewesen sein.

Nichts wissen wir von, jener Urstadt nachgebildeten, großen Mutterstädten unserer beutschen Stämme, die diese etwa auf ihrer langen nordwestlichen Wanderung, in der sie endlich durch das deutsche Meer und die Wassen Julius Cäsar's aufgehalten wurden, gegründet hätten: die Erinnerung an die älteste heimathliche Götterstadt selbst war ihnen aber verblieben, und, durch materielle Reproduktion nicht in sinnlicher Erinnerung erhalten, hatte sie in der abstrakteren Borstellung eines Götterausenthaltes, Asgard, fortgedauert; erst in der

neuen festeren Heimath, dem heutigen Deutschland, treffen wir auf die Spur von Usenburgen.

Unders hatten sich die südwestlich vorwärts drängenden Bölker entwickelt, unter benen bei ben hellenischen Stämmen als lette beutliche Erinnerung endlich der vereinigte Unabhängigkeitskampf gegen die Priamiden und die Zerftörung Troja's als der bezeichnetste Ausgangs= punkt eines neuen geschichtlichen Lebens, alles übrige Undenken fast völlig verlöscht hatte. Wie nun die Römer zu ihrer Zeit, bei genauerem Bekanntwerden mit der hiftorischen Stammfage der Hellenen, die ihnen verbliebenen dunkeln Erinnerungen von der Herkunft ihres Ur= vaters aus Asien an jenen deutlich ausgeprägten Mythus des ge= bildeteren Volkes anzuknüpfen sich für vollkommen berechtigt hielten (um fo gleichsam auch die Unterwerfung der Griechen als Vergeltung für die Zerstörung Troja's ausgeben zu dürfen), ebenso ergriffen ihn mit vielleicht nicht minderer Berechtigung auch die Franken, als sie die Sage und die auf sie begründeten Ableitungen kennen lernten. Waren die deutschen Erinnerungen undeutlicher, so waren sie aber auch noch älter, denn fie hafteten unmittelbar an der urältesten Seimath, der Burg (Etel= d. i. Asci-burg), in welcher ber von ihrem Stammgotte gewonnene, und auf sie und ihre streitliche Thätigkeit vererbte, Nibe= lungenhort verwahrt wurde, und von wo aus fie also einft alle ver= wandten Geschlechter und Bölker bereits einmal beherrscht hatten. Die griechische Troja ward für sie diese Urstadt, und der aus ihr verdrängte urberechtigte König pflanzte in ihnen seine alten Königs= rechte fort.

Und sollte sein Geschlecht, bei dem endlichen Bekanntwerden mit der Geschichte der südwestlich gewanderten Stämme, nicht seiner wunders baren Erhaltung als eines Wahrzeichens uralter göttlicher Bevorzugung inne werden? Alle Bölker, die den Geschlechtern entsprossen waren, welche einst in der Urheimath den vatermörderischen Kampfgegen das älteste Königsgeschlecht erhoben, — die, damals siegreich, dieß Geschlecht zur Wanderung nach dem rauheren, unfreundlicheren

Norden gezwungen hatten, während sie den üppigen Süben zur bequemen Ausbreitung sich erschlossen hielten, — all' diese Völker trasen die Franken nun königslos. Längst erloschen und ausgerottet waren die älteren Geschlechter, in denen auch diese Stämme einst ihre Könige erkannt hatten; ein letzter griechischer Stammkönig, der makebonische Alexander — der Abkömmling des Achill, dieses Hauptstämpfers gegen Troja —, hatte das ganze südlichere Morgenland dis zur Urheimath der Völker in Mittelasien hin, wie in letzter vernichtender Fortsetzung jenes vatermörderischen Urkrieges, gleichsam entkönigt: in ihm erlosch auch sein Geschlecht, und von da ab herrschten nur unberechtigte', kriegskünstlerische Käuber der königlichen Gewalt, die allesammt endlich unter der Wucht des julischen Rom's erlagen.

Auch die römischen Imperatoren waren nach dem Aussterben bes julischen Geschlechtes willfürlich erwählte, geschlechtlich jedenfalls unberechtigte Gewalthaber: ihr Reich mar, ehe noch fie felbst es inne werden mochten, längft schon ein "römisches" Reich nicht mehr; benn war es von jeher nur durch Gewalt zusammengebunden, und behaup= tete sich diese Gewalt meist nur durch die Kriegsheere, so waren, bei der vollkommenen Entartung und Verweichlichung der romanischen Völker, diese heere fast nur noch durch gemiethete Truppen deutschen Stammes Der, aller realen weltlichen Macht allmählich entsagende römische Geift kehrte nach langer Selbstentfremdung somit nothwendig wieder zu sich, zu seinem Urwesen zurück, und produzirte so, durch Aufnahme des Chriftenthumes, in neuer Entwickelung aus fich das Werk der römisch=katholischen Kirche: der Imperator mard gang wieder Pontifer, Cafar wieber Numa, in neuer besonderer Sigenthumlichkeit. Bu dem Pontifex maximus, dem Babfte, trat nun der fich fraftig bewußte Vertreter weltlichen Urkonigthumes, Rarl ber Große: Die nach Zerftörung jener Urheimathsftadt gewaltsam zersprengten Träger bes ältesten Königthumes und bes ältesten Priefterthumes (ber trojanischen Sage gemäß: ber königliche Priamos und ber fromme

Aeneas) fanden sich nach langer Trennung wieder, und berührten sich wie Leib und Geist des Menschenthumes.

Freudig war ihre Begegnung: nichts sollte die Wiedervereinigten je trennen können; einer sollte dem andern Treue und Schutz gewähren: der Pontiser krönte den Cäsar, und predigte den Völkern Gehorsam gegen den ächten König; der Kaiser setzte den Gottespriester in sein oberstes Hirtenamt ein, zu dessen Ausübung er ihn mit starkem weltlichem Arme gegen jeden Frevler zu schützen übernahm.

War nun der König thatsächlich Herr des weströmischen Reiches, und mochte der Gedanke der urköniglichen Berechtigung seines Geschlechtes ihm den Anspruch auf vollendete Weltherrschaft erwecken, so erhielt er im Kaiserthume, namentlich durch den ihm übertragenen Schutz der über alle Welt zu verbreitenden christlichen Kirche, eine noch verstärkte Berechtigung zu diesem Anspruche. Für alle weitere Entwickelung dieses großartigen Weltverhältnisses ist es aber sehr wichtig zu beachten, daß diese geistliche Berechtigung keinen an sich gänzlich neuen Anspruch im fränkischen Königsgeschlechte hervorrief, sondern einen, in unklarerem Bewußtsein verhüllten, im Keime der fränkischen Stammsage aber urbegründeten, nur zur deutlicheren Ausbildung erweckte.

#### Realer und idealer Inhalt des Nibelungenhortes.

In Karl dem Großen gelangt der oft angezogene uralte Mythus zu seiner realsten Bethätigung in einem harmonisch sich einigenden, großartigen Weltgeschichtsverhältnisse. Bon da ab sollte nun ganz in dem Maaße, als seine reale Verkörperung sich zersetze und verslüchtigte, das Wachsthum seines wesenhaften id ealen Gehaltes sich bis dahin steigern, wo nach aller Entäußerung des Realen, die reine Idee, deutlich ausgesprochen, in die Geschichte tritt, sich endlich aus ihr

zurudzieht, um, auch bem äußeren Gewande nach, völlig wieber in bie Sage aufzugehen.

Während in dem Jahrhunderte nach Karl dem Großen, unter seinen immer unfähiger werdenden Nachkommen, der thatfächliche Königsbesitz und die Herrschaft über die unterworfenen Bölker sich immer mehr zerftückelte und an wirklicher Macht verlor, entsprangen alle Gräuelthaten ber Karlingen einem, ihnen allen urgemeinschaftlichen, inneren Antriebe, dem Berlangen nach dem alleinigen Besitze bes Nibelungenhortes, d. h. der Gefammtherrschaft. Von Karl dem Großen ab schien diese aber ihre erhöhte Berechtigung im Raiserthume erhalten zu muffen, und wer die Kaiserkrone gewann, dunkte sich der wahre Inhaber des Hortes zu fein, war deffen weltlicher Reichthum (an Landbesit) auch noch so geschmälert. Das Raiserthum, und der mit ihm einzig zusammenhängende höchste Anspruch, ward somit von felbst zu einer immer idealeren Bedeutung hingeführt, und während ber Zeit bes ganglichen Unterliegens des frankischen Berrscherstammes, als der Sachse Otto in neuer Anknüpfung mit Rom das reale Kaifer= thum Rarls des Großen wieder herzustellen schien, dunkt uns die ib eale Ansicht davon jenem Stamme zu allmählich immer beutlicher auffeimendem Bewußtsein gekommen ju fein. Die Franken, und ihr ben Karlingen blutsverwandtes Berzogsgeschlecht, mögen (im Sinne ber Sage verstanden) ungefähr so gedacht haben: "Ift uns auch ber wirkliche Besitz der Länder entrissen und sind wir wieder auf uns selbst beschränkt, erlangen wir nur erst wieder die Kaiferwürde, nach ber wir rastlos streben, so gewinnen wir auch wieder den uns gebührenden uralten Anspruch auf die Herrschaft der Welt, den wir dann wohl beffer zu verfolgen wissen werden, als die unrecht= mäßigen Aneigner des Hortes, die ihn nicht einmal zu nüten verstehen".

Wirklich trat, als der fränkische Stamm wieder zum Kaiserthum gelangte, die an dieser Würde haftende Weltfrage in ein immer wichtigeres Stadium ihrer Bedeutung, und zwar durch ihre Beziehung zur Kirche.

In dem Maage, als die weltliche Macht an realem Besitze verloren und einer idealeren Ausbildung sich genähert hatte, war die ursprünglich rein ideale Kirche zu weltlichem Besitze gelangt. Jede Partei schien zu begreifen, daß das anfangs außer ihr Liegende zur vollständigen Begründung ihres Daseins in sie hinein gezogen werden mußte, und so mußte von beiden Seiten der ursprüngliche Gegensat sich bis zu einem Kampfe um die ausschließliche Weltherrschaft steigern. Durch das, in diesem immer hartnäckiger geführten Kampfe sich gang deutlich herausstellende. Bewußtsein beider Barteien von dem Breise, um deffen Gewinn oder Erhaltung es fich handelte, wurde endlich der Kaiser zu der Nothwendigkeit gedrängt, wenn er mit seinen realen Ansprüchen bestehen wollte, auch die geistliche Weltherrschaft sich anzueignen; — ber Pabst hingegen mußte diese realen Ansprüche vernichten, ober sie vielmehr sich ebenfalls zueignen, wenn er das wirklich lenkende und gebietende Oberhaupt der Weltkirche bleiben ober merden mollte.

Die hieraus entspringenden Ansprüche des Pabstes begründeten sich in so weit auf die christliche Vernunft, als er dem Geiste die Macht über den Leib, folglich dem Vertreter Gottes auf Erden die Oberscherschaft über dessen Geschöpfe zusprechen zu müssen glaubte. Der Kaiser sah hiergegen ein, daß es ihm um Alles darauf ankommen müsse, seine Macht und seine Ansprüche als von einer Rechtsertigung und Heiligung, endlich gar Verleihung durch den Pabst, durchaus unabschängig zu begründen, und hierzu fand er in dem alten Glauben seines Stammgeschlechtes von seiner Herkunft eine ihm vollgiltig dünkende Unterstützung.

Die Stammsage ber Nibelungen leitete in ursprünglichster Deutung auf die Erinnerung an einen göttlichen Urvater des Geschlechtes nicht nur der Franken, sondern vielleicht aller aus der asiatischen Urheimath hervorgegangenen Bölker hin. In diesem Urvater

war sehr natürlich, wie wir bieß als für jede Patriarchalverfassung giltig ansehen, die königliche und priesterliche Gewalt ungetrennt, als eine und diefelbe Machtausübung, vereinigt gewesen. Die später eingetretene Trennung ber Gewalten mußte jedenfalls als bie Folge einer üblen Entzweiung des Geschlechtes gelten, ober, mar die priefter= liche Gewalt an alle Bäter der Gemeinde vertheilt worden, so mußte sie höchstens nur diesen, nicht aber einem, dem Könige entgegenstehenden oberften Briefter zuerkannt werden; denn der Vollzug der priefterlichen Aussprüche, so weit er für Alle geltend einer einzigen Berson zuzuweisen war, durfte immer nur dem Könige, als dem Vater des Gefammt= gefchlechtes, obliegen. Daß bei ber Bekehrung zum Chriftenthume jene uralten Vorstellungen durchaus nicht gänzlich aufgeopfert zu werden brauchten, bestätigt sich nicht nur thatsächlich, sondern ist auch aus dem wefentlichen Inhalte der alten Überlieferungen felbst ohne Mühe zu erklären. Der abstrakte höchste Gott ber Deutschen, Wuotan, brauchte dem Gotte der Christen nicht eigentlich Platz zu machen; er konnte vielmehr gänzlich mit ihm identifizirt werden: ihm war nur der finnliche Schmuck, mit dem ihn die verschiedenen Stämme je nach ihrer Beson= derheit, Örtlichkeit und Klima umkleidet hatten, abzustreifen; die ihm zugetheilten universellen Eigenschaften entsprachen übrigens ben bem Chriftengotte beigelegten vollkommen. Die elementaren ober lokalen Naturgötter hat das Chriftenthum aber bis auf den heutigen Tag unter uns nicht auszurotten vermocht: jüngste Volkssagen und üppig bestehender Volksaberglaube bezeugen uns dieß im neunzehnten · Jahrhunderte.

Jener eine, heimische Stammgott, von dem die einzelnen Geschlechter ihr irdisches Dasein unmittelbar ableiteten, ist aber gewiß am allerwenigsten aufgegeben worden: denn an ihm fand sich mit Christus, Gottes Sohne, selbst die entscheidende Ühnlichkeit vor, daß auch er gestorben war, beklagt und gerächt wurde, — wie wir noch heute an den Juden Christus rächen. Alle Treue und Anhänglichkeit ging um so leichter auf Christus über, als man in ihm den Stamm=

gott wieder erkannte, und war Christus, als Gottes Sohn, der Bater (mindestens der geistige) aller Menschen, so stimmte dieß nur um so erhebender und anspruchsrechtsertigender zu dem göttlichen Stammvater der Franken, die sich ja als das älteste Geschlecht dachten, von dem alle übrigen Völker ausgegangen. Gerade das Christenthum vermochte also die Franken, dei ihrem unvollkommenen, sinnlichen Verständnisse desselben, in ihrem Nationalglauben, namentlich der römischen Kirche gegenüber, viel eher zu bestärken, als schwankend zu machen, und im Gegensaße zu dieser genialen Hartnäckigkeit des wibelingischen Aberglaubens sehen wir die Kirche in fast grauenerfülltem Abscheu diesen letzten, aber kernigsten Rest unmittelbaren Heidensthumes in dem tief verhaßten Geschlechte, wie mit Naturinstinkt bekämpfen.

### Das "gibelinische" Kaiserthum und Friedrich I.

Es ift nun sehr beachtenswerth, wie der Drang nach ideeller Rechtsertigung ihrer Ansprüche in den (mit dem geschichtlichen Volksmunde nun so zu nennenden) Wibelingen oder Wibelungen in dem Maaße deutlicher hervortritt, als ihr Blut sich von der unmittelbaren Verwandtschaft mit dem uralten Herschergeschlechte entsernte. War in Karl dem Großen der Trieb des Blutes noch urfräftig und entscheidend gewesen, so erkennen wir im Hohenstaufen Friedrich I. fast nur noch den Drang des idealen Triebes: er wurde endlich ganz zur Seele des kaiserlichen Individuums, das in seinem Blute und realen Besitze immer weniger Verechtigung finden mochte, und sie daher in der Idee suchen mußte.

Unter den beiden letzten Kaisern aus dem fränkischen Herzogs= geschlechte der Salier hatte der große Kampf mit der Kirche in heftig hervortretender Leidenschaftlichkeit begonnen. Heinrich V., zuvor von der Kirche gegen seinen unglücklichen Bater unterstützt, fühlte, kaum

zur Kaiferwurde gelangt, alsbald in sich ben verhängnifvollen Trieb, ben Kampf feines Baters gegen die Kirche zu erneuern, und, gleichsam zur nothgedrungenen Abwehr ihrer Ansprüche, seine eigenen Ansprüche bis über fie hinaus zu erstrecken: nämlich er mußte begreifen, ber Kaiser sei unmöglich, wenn ihm nicht die Weltherrschaft mit Ginschluß ber Herrschaft über die Kirche zugesprochen würde. Charakteristisch ist es dagegen, daß der nicht wibelingische Zwischenkaiser Lothar zu der Rirche in eine unterwürfig friedvolle Stellung trat: er begriff es nicht, worauf es bei der Raiserwürde ankam; seine Ansprüche erhoben sich nicht bis zur Weltherrschaft, — diese waren das Erbtheil der Wibelungen, der urberechtigten Streiter um den Hort. Klar und beutlich, wie keiner zuvor, ergriff bagegen ber große Friedrich I. den Erbgedanken im erhabensten Sinne. Alles innere und äußere Berwürfniß der Welt galt ihm als die nothwendige Folge der Unvoll= ftändigkeit und Schwäche, mit der die kaiferliche Gewalt bisher ausgeübt worden: die reale Macht, die dem Kaiser bereits arg verkümmert war, mußte durch die ideale Würde desselben vollständig ersetzt werden, und dieß konnte nur geschehen, wenn ihre äußersten Ansprüche zur Geltung gebracht würden. Der ideale Rif des großen Baues, wie er vor Friedrich's energischer Seele stand, zeichnete sich (nach der uns jett erlaubten freieren Ausdrucksweise) ungefähr folgender Maaßen.—

"Im beutschen Volke hat sich das älteste urberechtigte Königsgeschlecht der Welt erhalten: es stammt von einem Sohne Gottes her,
der seinem nächsten Geschlechte selbst Siegfried, den übrigen Völkern der Erde aber Christus heißt; dieser hat für das Heil und
Glück seines Geschlechtes, und der aus ihm entsprossenen Völker der
Erde, die herrlichste That vollbracht, und um dieser That willen auch
den Tod erlitten. Die nächsten Erben seiner That und der durch sie
gewonnenen Macht sind die "Nibelungen", denen im Namen und zum
Glücke aller Völker die Welt gehört. Die Deutschen sind das älteste
Volk, ihr blutsverwandter König ist ein "Ribelung", und an ihrer
Spize hat dieser die Weltherrschaft zu behaupten. Es giebt daher

fein Unrecht auf irgend welchen Besit ober Genug bieser Welt, bas nicht von diesem Könige herrühren, durch seine Verleihung ober Bestätigung erft geheiligt werden mußte: aller Besit oder Genuß, den der Raiser nicht verleiht oder bestätigt, ist an sich rechtlos und gilt als Raub, benn der Kaifer verleiht und bestätigt in Berücksichtigung des Glückes, Besitzes oder Genusses Aller, wogegen der eigenmächtige Erwerb des Ginzelnen ein Raub an Allen ift. - Im beutschen Volke ordnet der Raiser die Berleihungen oder Bestätigungen selbst an, für alle anderen Bolfer find die Ronige und Fürften die Stellvertreter des Kaifers, von welchem ursprünglich alle irdische Macht= vollkommenheit ausgeht, wie von der Sonne die Planeten und beren Monde ihr Licht erhalten. — So auch trägt ber Kaiser die ober= priesterliche Gewalt, die ihm ursprünglich nicht minder als die weltliche Macht gebührt, auf den Babst zu Rom über: dieser hat in seinem Namen die Gottesschau auszuüben, und den Gottesausspruch ihm zu verkündigen, damit er im Namen Gottes ben himmlischen Willen auf der Erde ausführe. Der Babst ist somit der wichtigste Beamte bes Kaifers, und je wichtiger sein Amt, besto strenger gebührt es dem Kaifer darüber ju machen, daß es vom Pabste im Sinne bes Raifers, b. h. jum Beil und zum Frieden aller Bölfer ber Erbe ausgeübt werde." -

Durchaus nicht geringer darf man die Ansicht Friedrich's von seiner höchsten Würde, von seinem göttlichen Rechte anschlagen, wenn die in seinen Handlungen klar zu Tage tretenden Beweggründe richtig beurtheilt werden sollen.

Zunächst sehen wir ihn den Boden seiner realen Macht in der Weise befestigen, daß er die störenden Territorialstreitigkeiten in Deutschland im Sinne der Versöhnung mit den, ihm selbst bluts= verwandt gewordenen Welsen beruhigte, und die Fürsten der angrenzenden Völker, namentlich der Dänen, Polen und Ungarn, ihre Länder als Lehen von ihm zu empfangen nöthigte. So gestärkt zog er nach Italien, und entwickelte im ronkalischen Reichstage als Nichter über

die Lombarden vor aller Welt zum ersten Male grundsätliche Ansprüche für die kaiserliche Gewalt, in denen wir, unbeschadet des Einflusses römisch imperatorischer Herrschaftsprinzipien, die geradesten Folgerungen aus der oben bezeichneten Ansicht von seiner Würde zu erkennen haben: darnach erstreckte sich sein kaiserliches Recht dis auf die Verleihung des Wassers und der Luft.

Nicht minder traten, nach anfänglicher Zurüchlaltung, endlich auch seine kühnsten Ansprüche gegen und über die Kirche hervor. Sine zwiespältige Pabstwahl gab ihm den Anlaß, sein höchstes Recht in dem Sinne auszuüben, daß er, mit strenger Beobachtung ihm würdig dünkender priesterlicher Formen, die Pabstwahl untersuchen, den unentschuldigt nicht erscheinenden Doppelpabst absetzen ließ, und den gerechtsertigten Gegner desselben in sein Amt einführte.

Jeber Zug Friedrich's, jede Unternehmung, jede von ihm ausgeschende Entscheidung zeugt fortan auf das Unwidersprechlichste von der energischen Consequenz, mit der er sein erkanntes hohes Ideal rastlos zu verwirklichen strebte. Die nie wankende Festigkeit, mit der er dem nicht minder ausdauernden Pabste Alexander III. sich entgegenstellte, die fast übermenschliche Strenge des seiner Natur nach keinesweges grausam gearteten Kaisers, mit der er das gleich energische Mailand zum Untergange verurtheilte, sind verkörperte Momente der ihn leitenden gewaltigen Idee.

Dem himmelstürmenden Weltkönige standen aber zwei mächtige Feinde gegenüber; der eine im Ausgangspunkte seiner realen Macht, im deutschen Länderbesitze, — der zweite am Endpunkte seines idealen Strebens, die, namentlich im romanischen Volksbewußtsein fußende, katholische Kirche. Beide Feinde verbanden sich mit einem dritten, dem der Kaiser sein Bewußtsein von sich gewissermaßen erst geschaffen hatte: das Freiheitsgefühl der lombardischen Gemeinden.

Begründete sich ber älteste Widerstand ber beutschen Stämme auf ben Drang nach Befreiung von den franklischen Herrschern, so war

bieser Trieb allmählich von den zertrümmerten Stammgenossenschaften in die Herren übergegangen, welche sich diese Trümmer zu eigen gemacht hatten: nahm nun das Streben dieser Fürsten auch die üble Sigenschaft selbstsüchtigen Herrschaftsgelüstes an, so mochte das Verslangen nach unabhängiger Befriedigung desselben ihnen allerdings auch als Ringen nach Freiheit gelten, wenn gleich es uns als unedlerer Urt erscheinen muß. Der Freiheitstrieb der Kirche war ungleich idealer, universeller: er sonnte in christlicher Auffassung als das Ringen des Geistes nach Befreiung aus den Banden der sinnlich rohen Welt gelten, und unzweiselhaft galt er den bedeutendsten Obershäuptern der Kirche als solches; zu tief hatte sie sich aber bereits in materielle Betheiligung an weltlichem Machtgenusse nothgedrungener Weise einlassen müssen, und namentlich konnte ihr endlicher Sieg daher doch nur mit der Berderbniß ihrer eigenen, innersten Seele ersochten werden.

Um reinsten erscheint uns dagegen der Beift der Freiheit in den lombardischen Stadtgemeinden, und zwar gerade (leider fast einzig!) in ihren entscheidenden Rämpfen gegen Friedrich. Diese Rämpfe find infofern das merkwürdigste Ergebnig der vorliegenden wichtigen Geschichtsperiode, als in ihnen zum ersten Male in der Weltgeschichte der in der bürgschaftlichen Gemeinde sich verkörpernde Geist urmensch= licher Freiheit zu einem Kampfe auf Leben und Tod gegen eine herkommlich bestehende, Alles umfassende Herrschergewalt fich anläßt. Der Rampf Athen's gegen die Perfer war die patriotische Abwehr eines ungeheuren monarchischen Raubzuges: alle dieser ähnliche ruhm= würdige Thaten einzelner Stadtgemeinden, wie fie bis zur Lombarden= zeit vorgekommen waren, trugen denfelben Charakter der Bertheidi= gung alter, gefchlechtlich = nationaler Unabhängigkeit gegen fremde Eroberer. Diese altherkömmliche Freiheit, die an der Wurzel einer bis dahin ungetrübten Nationalität haftet, war aber bei den lombar= bifden Gemeinden feinesweges vorhanden: die Geschichte hat die aus allen Nationen zusammengesetzte, alles alten Herkommens entäußerte Bevölkerung dieser Städte als Beute jedes Eroberers schmachvoll erliegen sehen; in vollster Ohnmacht ein Jahrtausend hindurch, lebte in diesen Städten keine Nation, d. h. kein seines ältesten Ursprunges sich irgend wie bewußtes Geschlecht, mehr: in ihnen wohnten nur Menschen, die das Bedürsniß des Lebens und die Versicherung ungestörter Thätigkeit durch gegenseitigen Schutz zu allmählich immer deutlicherer Entwickelung des Prinzipes der Gesellschaft und seiner Verwirklichung durch die Gemeinde hinführte.

Dieses neue Prinzip, aller geschlechtlichen Überlieferung und Historie bar, rein aus sich und für sich selber bestehend, verdankt in der Geschichte seinen Ursprung der Bevölkerung der Lombardischen Städte, die an ihm, so unvollständig sie es auch zu verstehen und zu einem wirklich dauernd beglückenden Zustande durchzusühren vermochte, sich aus tiefster Schwäche zur Bethätigung höchster Kraft entwickelte; — und soll sein Sintritt in die Geschichte als der Funke gelten, der aus dem Steine springt, so ist Friedrich der Stahl, der ihn aus dem Steine schlug.

Friedrich, der Vertreter des letzten geschlechtlichen Urvölkerkönigthumes, entschlug im mächtigsten Walten seiner unablenkbaren Naturbestimmung dem Steine der Menschheit den Funken, vor dessen Glanze
er erbleichen sollte. Der Pabst schleuderte seinen Bann, der Welfe Heinrich verließ seinen König in der höchsten Noth, — das Schwert
der lombardischen Gemeindebrüder aber schlug den kaiserlichen Kriegsbelden mit der furchtbaren Niederlage bei Lianano.

# Aufgehen des idealen Inhaltes des Hortes in den "heiligen Gral".

Der Weltbeherrscher erkannte, woher ihm die tiefste Bunde geschlagen worden war, und wer es sei, der seinem Weltplane das entscheidende: Halt! zurief. Es war der Geist des freien, vom persönlich = geschlechtlichen Naturboden abgelösten Menschenthumes, der ihm in diesem Lombardenbunde entgegengetreten war. Schnell beseitigte er die beiden älteren Feinde: dem Oberpriester reichte er die Hand, — vernichtend stürzte er sich auf den selbstsüchtigen Welsen, und so von Neuem auf der Spize der Kraft und unbestrittenen Macht angelangt, — sprach er die Lombarden frei, und schloß mit ihnen einen dauernden Frieden.

In Mainz versammelte er sein ganzes Reich um sich; alle seine Lehensträger vom ersten bis zum letten wollte er begrüßen: alle Geistlichen und Laien umstanden ihn, und es schickten ihm von allen Ländern die Könige ihre Gesandten mit reichen Geschenken zur Hulbigung seiner kaiserlichen Macht. Palästina aber sandte ihm den Hülseruf zur Rettung des heiligen Grabes zu. — Nach Morgen hin wandte Friedrich seinen Blick: mächtig zog es ihn nach Asien, nach der Urheimath der Bölser, nach der Stätte, wo Gott den Vater der Menschen erzeugte. Bundervolle Sagen vernahm er von einem herrelichen Lande tief in Asien, im fernsten Indien, — von einem urgöttlichen Priesterkönige, der dort über ein reines glückliches Volk herrsche, unsterblich durch die Pslege eines wunderthätigen Heiligthumes, von der Sage "der heilige Gral" benannt. — Sollte er dort die verlorene Gottesschau wiedersinden, die herrschssichtige Priester jetzt in Rom nach Gutdünken beuteten? —

Der alte Helb machte sich auf; mit herrlichem Kriegsgefolge zog er durch Griechenland: er konnte es erobern, — was lag ihm daran? — ihn zog es unwiderstehlich nach dem fernen Asien. Dort brach er Richard Wagner, Ges. Werke II. in stürmischer Schlacht die Macht der Sarazenen, unbestritten lag ihm das gelobte Land offen; ein Fluß war zu überschreiten; nicht mochte er warten, dis die bequeme Brücke geschlagen, ungeduldig drängte er nach Osten, — zu Roß sprang er in den Fluß: keiner sah ihn lebend wieder. —

Seitdem ging die Sage: wohl sei einst der Hüter des Grales mit dem Heiligthume in das Abendland gezogen gewesen; große Wunder habe er hier verrichtet: in den Niederlanden, dem alten Siţe der Nibelungen, sei einst ein Ritter des Grales erschienen, dann aber wieder verschwunden, da man verbotenerweise nach ihm gesorscht; — jeţt sei der Gral von seinem alten Hüter wieder in das ferne Morgen= land zurückgeleitet worden; — in einer Burg auf hohem Gebirge in Indien werde er nun wieder verwahrt.

In Wahrheit tritt die Sage vom heiligen Gral bedeutungsvoll genug von da an in die Welt, als das Kaiserthum seine idealere Richtung gewann, somit der Hort der Nibelungen an realem Werthe immer mehr verlor, um einem geistigeren Gehalte Raum zu geben. Das geistige Aufgehen des Hortes in den Gral ward im deutschen Bewußtsein vollbracht, und der Gral, wenigstens in der Deutung, die ihm von deutschen Dichtern zu Theil ward, muß als der ideelle Vertreter und Nachfolger des Nibelungenhortes gelten; auch er stammte aus Usien, aus der Urheimath der Menschen; Gott hatte ihn den Menschen als Inbegriff alles Heiligen zugeführt.

Vor allem wichtig ist es, daß sein Hüter Priester und König zugleich war, also ein Oberhaupt aller geistlichen Ritterschaft, wie sie sich im zwölsten Jahrhundert vom Orient her ausgebildet hat. Dieses Oberhaupt war nun in Wahrheit Niemand anderes als der Kaiser, von dem alles Ritterthum ausging, und in diesem Verhältnisse schien die reale und ideale oberste Weltherrlichkeit, die Vereinigung des höchsten Königthumes und Priesterthumes, im Kaiser vollständig erreicht.

Das Streben nach dem Grale vertritt nun das Ningen nach dem Nibelungenhorte, und wie die abendländische Welt, in ihrem Inneren unbefriedigt, endlich über Rom und den Pabst hinausging, um die ächte Stätte des Heiles in Jerusalem am Grabe des Erlösers zu finden, — wie sie selbst von da unbefriedigt den geistig=sinnlichen Sehnsuchtsblick noch weiter nach Osten hineinwarf, um das Urheilig=thum der Menschheit zu sinden, — so war der Gral aus dem unzüchtigen Abendlande in das reine, keusche Geburtsland der Bölker un=nahbar zurückgewichen. —

Sehen wir nun überblicklich die uralte Nibelungensage wie einen geistigen Keim aus der ersten Naturanschauung eines ältesten Geschlechtes entwachsen, sehen wir, namentlich in der geschichtlichen Entwickelung der Sage, diesen Keim als frästige Pflanze in immer realerem Boden gedeihen, so daß sie in Karl dem Großen ihre stämmigen Fasern ties in die wirkliche Erde zu treiben scheint, so sehen wir endlich im wibelingischen Kaiserthume Friedrich's I. diese Pflanze ihre schöne Blume dem Lichte erschließen: mit ihm welkte die Blume; in seinem Enkel Friedrich II., dem geistreichsten aller Kaiser, verbreitete sich der wundervolle Duft der sterbenden wie ein wonniger Märchenzausch durch alle Welt im Abend= und Morgenlande, bis mit dem Enkel auch dieses letzten Kaisers, dem jugendlichen Konrad, der entslaubte, abgewelkte Stamm der Pflanze mit allen ihren Wurzeln und Fasern dem Boden entrissen und vertilgt wurde.

### Historischer Niederschlag des realen Inhaltes des Hortes im "thatsächlichen Besitz".

Ein Todesschrei des Entsetzens ging durch alle Völker, als Konrad's Haupt in Neapel unter den Streichen dieses Karl's von Anjou siel, der in allen seinen Zügen wohlgetroffen als das Urbild alles nachwibelingischen Königthumes gelten kann. Er stammte aus bem ältesten der neuen Königsgeschlechter: die Capetinger waren in Frankreich bereits seit lange dem letzten französischen Karlinger gesolgt. Hugo Capet's Abkunst war wohl bekannt; Jeder wußte, was sein Geschlecht vordem gewesen, und wie er zur Königskrone gelangt war: Klugheit, Politik, und, wo es galt, Gewalt, halsen ihm und seinen Nachkommen, und ersetzten ihnen die Berechtigung, die im Glauben des Volkes ihnen abging. Diese Capetinger, in allen ihren späteren Zweigen, wurden das Vorbild des modernen König- und Fürstensthumes: in einem Glauben an seine urgeschlechtliche Herkunst konnte es keine Begründung für seine Ansprüche suchen; von jedem Fürsten wußte die Mit= und Nachwelt, durch welche bloße Verleihung, um welchen Kauspreis, oder durch welche Gewaltthat er zur Macht gelangt, durch welche Kunst, oder durch welche Mittel, er sich in ihr zu erhalten streben mußte.

Mit dem Untergange der Wibelungen war die Menschheit von der letzten Faser losgerissen worden, mit der sie gewissermaßen an ihrer geschlechtlich=natürlichen Herkunft gehangen hatte. Der Hort der Nibelungen hatte sich in das Reich der Dichtung und der Idee versstüchtigt; nur ein erdiger Niederschlag war als Bodensatz von ihm zurückgeblieben: der reale Besitz.

Im Nibelungenmythus konnten wir eine ungemein scharf gezeichenete Ansicht aller der menschlichen Geschlechter, welche ihn erfunden, entwickelt und bethätigt hatten, von dem Wesen des Besites, des Sigenthumes erkennen. Mochte in der ältesten religiösen Borstellung der Hort als die durch das Tageslicht Allen erschlossene Herrlichkeit der Erde erscheinen, so sehen wir ihn später in verdichteter Gestaltung als die machtgebende Beute des Helden, der ihn als Lohn der fühnsten und erstaunlichsten That einem überwundenen grauenhaften Gegner abgewann. Dieser Hort, dieser machtgebende Besitz wird von nun an wohl als mit erblichem Anrechte von den Nachsommen jenes göttlichen Helden begehrt, aber über alles charakteristisch ist es, daß er nie in träger Ruhe, durch bloßen Bertrag, sondern nur durch eine

ähnliche That, wie die des ersten Gewinners es war, von Neuem errungen wird. Diese um bes Erbes willen stets zu erneuernde That hat aber namentlich die moralische Bedeutung der Blutrache, der Vergeltung eines Verwandtenmordes in sich: wir sehen also das Blut, die Leidenschaft, die Liebe, den Haß, kurz - sinnlich und geistig rein menschliche Bestimmungen und Beweggrunde bei dem Erwerbe bes Hortes thätig, ben Menschen, den raftlosen und leidenden, den burch seine That, seinen Sieg, vor allem auch - seinen Besitz dem von ihm gewußten Tode geweihten, an der Spite aller Vorstellungen von dem Urverhältnisse des Eigenthumserwerbes. - Diesen Anschauun= aen, nach denen vor allem der Mensch geadelt und als der Ausgangspunkt aller Macht gedacht wurde, entsprach vollkommen die Art und Weise, wie im wirklichen Leben über den Besitz verfügt wurde Galt im frühesten Alterthume gewiß der allernatürlichste und einfachste Grundfat, daß das Maaf des Besites oder Genufrechtes sich nach dem Bedürfnisse des Menschen zu richten habe, so trat bei Eroberungs= völkern und bei vorhandener Überfülle nicht weniger naturgemäß die Rraft und Thatenkühnheit der ruhmvollsten Streiter als maggebendes Subjekt zu dem Objekt reicheren und genugbringenderen Erwerbes. In der geschichtlichen Ginrichtung des Lehenwesens erseben mir, fo lange es seine ursprüngliche Reinheit bewahrte, diesen heroisch menschlichen Grundsatz noch deutlich ausgesprochen: die Verleihung eines Genuffes galt für biefen einen, gegenwärtigen Menschen, ber auf Grund irgend einer That, irgend eines wichtigen Dienstes, Unsprüche zu erheben hatte. Bon dem Augenblicke an, wo ein Lehen erblich wurde, verlor der Mensch, seine personliche Tüchtigkeit, sein Sandeln und Thun — an Werth, und dieser ging von ihm auf den Besit über: ber erblich gewordene Besitz, nicht die Tugend der Person, gab nun den Erbfolgern ihre Bedeutung, und die hierauf sich gründende immer tiefere Entwerthung bes Menschen, gegen die immer steigende Sochschätzung des Besites, verkörperte sich endlich in ben widermensch= lichsten Einrichtungen, wie benen bes Majorates, aus welchen wunder=

bar verkehrter Weise der spätere Abelige allen Dünkel und Hochmuth sog, ohne zu bedenken, wie gerade dadurch, daß er seinen Werth von einem starr gewordenen Familienbesitze einzig herleitete, er den wirklichen menschlichen Abel offenbar verläugne und von sich weise.

Diefer erblich gewordene Besit, bann überhaupt aber ber Besit, der thatsächliche Besit - war nach dem Falle der helden= haft menschlichen Wibelungen nun die Berechtigung für alles Bestehende und zu Geminnende; der Besitz gab nun dem Menschen bas Recht, das bisher der Mensch von sich aus auf den Besitz übergetragen. Dieser Bodensat des verflüchtigten Nibelungenhortes mar es benn auch, den die nüchternen deutschen Herren sich gewahrt hatten: mochte der Raifer sich auf die höchste Spite der Jdee schwingen, mas da unten am Boden haftete, die Herzogthümer, Pfalzen, Marken und Grafschaften, alle vom Raifer verliehenen Umter und Bürden, verbichteten fich in den Sanden der durchaus unidealisch gefinnten Lehns= träger zum Befit, zum Eigenthum. Der Befit mar also nun das Recht, und aufrecht erhalten ward dieses dadurch, daß fortan nach immer ausgebildeterem Syfteme alles Beftehende und Gultige nur von jenem hergeleitet wurde. Wer fich am Besitze betheiligt hatte, und wer fich ihn zu erwerben wußte, galt, aber erft von da ab, als die natürliche Stütze der öffentlichen Macht. Diese mußte aber auch geheiligt werden: was die herrlichsten Kaifer mit gutem Treu und Glauben als ideale Berechtigung für ihren Weltherrscherdrang in Anspruch genommen hatten, wandten diese praktischen Berren nun auch auf ihren Besitz an; die alte, urgöttliche Berechtigung sprach jeder ehemalige kaiferliche Beamte für fich an; ber Gottesausspruch ward aus Justinian's römischem Rechte erklärt und zum verdutten Staunen der, dem Besitze leibeigen gewordenen Menschheit, in lateinische Gerichts= bücher gefaßt. Die herkömmlich immer noch bestellten Raiser, deren Würde man sogleich nach dem Untergange der Wibelungen bereits an den meift zahlenden ersten besten Geldbesitzer verschachert hatte, wußten nach ihrer Erwählung nichts eifriger zu thun, als sich einen ansehn=

lichen Hausbesitz "von Gottes Gnaben" zu "erwerben", wie man von nun an dieses gewaltsame Aneignen oder Abseilschen der Länder nannte: die Weltherrschaft überließ man, verständiger geworden, getrost dem lieben Gott, der sich gegen die wirklich herrschende, eigennützisste und verworsenste Gemeinheit der Söhne des heiligen römischen Reiches bei weitem humaner und nachsichtiger benahm, als die alten heidnischen Nibelungenrecken, die sie bei vorkommenden Unverschämtheiten mitunter ganz kurz und bündig von Hof und Lehen gejagt hatten. —

Das "arme Volk" sang, las und druckte mit der Zeit nun die Nibelungenlieder, sein einziges ihm verbliebenes Erbtheil vom Horte: nie hörte der Glaube an diesen auf; nur wußte man, daß er nicht mehr in der Welt sei, — denn in einen alten Götterberg war er wieder versenkt, in einen Berg wie der, aus dem ihn Siegfried einst den Nibelungen abgewonnen. Aber in den Berg hatte ihn der große Kaiser selbst zurückgeführt, um ihn für bessere Zeiten zu bewahren. Dort, im Kyffhäuser, sitzt er nun, der alte "Rothbart" Friedrich; um ihn die Schätze der Nibelungen, zur Seite ihm das scharse Schwert, das einst den grimmigen Drachen erschlug.



# Der Nibelungen-Mythus.

Als Entwurf zu einem Drama.

(1848.)



em Schooße der Nacht und des Todes entkeimte ein Geschlecht, welches in Nibelheim (Nebelheim), d. i. in unterirdischen düsteren Klüsten und Höhlen wohnt: sie heißen Nibelungen; in unsteter, rastloser Regsamkeit durchwühlen sie (gleich Würmern im todten Körper) die Eingeweide der Erde; sie glühen, läutern und schmieden die harten Metalle. Des klaren edlen Rheingoldes bemächtigte sich Alberich, entführte es den Tiesen der Wässer und schmiedete daraus mit großer, listiger Kunst einen Ring, der ihm die oberste Gewalt über sein ganzes Geschlecht, die Nibelungen, verschaffte: so wurde er ihr Herr, zwang sie, für ihn fortan allein zu arbeiten, und sammelte den unermeßlichen Nibelungen hort, dessen wichtigstes Kleinod der Tarnhelm, durch den jede Gestalt angenommen werden konnte, und den zu schmieden Alberich seinen eigenen Bruder, Reigin (Mime-Eugel), gezwungen hatte. So ausgerüstet strebte Alberich nach der Herrschaft über die Welt und Alles in ihr Enthaltene.

Das Geschlecht der Riesen, der troßigen, gewaltigen, urgeschaffenen, wird in seinem wilden Behagen gestört: ihre ungeheure Kraft, ihr schlichter Mutterwitz reicht gegen Alberich's herrschsüchtige Verschlagenheit nicht mehr auß: sie sehen mit Sorge die Nibelungen wunderbare

Waffen schmieden, die in den Händen menschlicher Helden einst den Riesen den Untergang bereiten sollen. — Diesen Zwiespalt benutte das zur Allherrschaft erwachsende Geschlecht der Götter. Wotan verträgt mit den Riesen, den Göttern die Burg zu bauen, von der aus sie sicher die Welt zu ordnen und zu beherrschen vermögen; nach vollendetem Bau fordern die Riesen als Lohn den Ribelungenhort. Der höchsten Klugheit der Götter gelingt es, Alberich zu fangen; er muß ihnen sein Leben mit dem Horte lösen; den einzigen Ring will er behalten: — die Götter, wohl wissend, daß in ihm das Geheimniß der Macht Alberich's beruhe, entreißen ihm auch den Ring: da verslucht er ihn; er soll das Verderben Aller sein, die ihn besitzen. Wotan stellt den Hort den Riesen zu, den Ring will er behalten, damit seine Allherrschaft zu sichern: die Riesen ertrotzen ihn, und Wotan weicht auf den Rath der drei Schicksalsfrauen (Kornen), die ihn vor dem Untergange der Götter selbst warnen.

Nun lassen die Riesen den Hort und den Ring auf der Enita= (Neid=) Haide von einem ungeheuren Wurme hüten. Durch den Ring bleiben die Nibelungen mit Alberich zugleich in Anechtschaft. Aber die Riesen verstehen nicht, ihre Macht zu nützen; ihrem plumpen Sinne genügt es, die Nibelungen gebunden zu haben. So liegt der Wurm seit uralten Zeiten in träger Furchtbarkeit über dem Hort: vor dem Glanz des neuen Göttergeschlechtes verbleicht und erstarrt machtlos das Riesengeschlecht, elend und tückisch schwachten die Nibelungen in fruchtsloser Regsamkeit fort. Alberich brütet ohne Rast über die Wieder= erlangung des Ringes.

In hoher Thätigkeit ordneten nun die Götter die Welt, banden die Elemente durch weise Gesetze, und widmeten sich der sorgsamsten Pflege des Menschengeschlechtes. Ihre Kraft steht über Allem. Doch der Friede, durch den sie zur Herrschaft gelangten, gründet sich nicht auf Versöhnung: er ist durch Gewalt und List vollbracht. Die Absicht ihrer höheren Weltordnung ist sittliches Bewußtsein: das Unrecht, das sie versolgen, haftet aber an ihnen selber. Aus den Tiesen Ribelheims

arollt ihnen das Bewußtsein ihrer Schuld entgegen: denn die Anecht= schaft der Nibelungen ist nicht zerbrochen; die Herrschaft ist nur Alberich geraubt, und zwar nicht für einen höheren Zweck, sondern unter dem Bauche bes mußigen Wurmes liegt nuglos die Seele, die Freiheit ber Nibelungen begraben: Alberich hat somit in seinen Vorwürfen gegen die Götter Recht. Wotan selbst kann aber das Unrecht nicht tilgen, ohne ein neues Unrecht zu begehen: nur ein, von den Göttern felbft unabhängiger, freier Wille, ber alle Schuld auf fich felbst zu laben und ju buffen im Stande ift, kann ben Zauber lofen, und in dem Menschen ersehen die Götter die Fähigkeit zu solchem freien Willen. In den Menschen suchen fie also ihre Göttlichkeit überzutragen, um seine Kraft fo hoch zu heben, daß er, zum Bewußtsein diefer Kraft gelangend, des göttlichen Schutes felbst fich entschlägt, um nach eigenem freien Willen zu thun, mas fein Sinn ihm eingiebt. Bu biefer hohen Bestimmung, Tilger ihrer eigenen Schuld zu fein, erziehen nun die Götter den Menschen. und ihre Absicht murbe erreicht sein, wenn sie in dieser Menschen= schöpfung sich selbst vernichteten, nämlich in der Freiheit des mensch= lichen Bewußtseins ihres unmittelbaren Ginflusses sich selbst begeben müßten. Mächtige menschliche Geschlechter, von göttlichem Samen befruchtet, blühen nun bereits: in Streit und Kampf ftählen fie ihre Rraft; Wotan's Bunschmädchen schirmen fie als Schildjungfrauen. als Walküren geleiten fie bie im Rampf Gefallenen nach Walhalla. wo die Helden in Wotan's Genoffenschaft ein herrliches Leben unter Kampffpielen fortsetzen. Immer ist aber ber rechte Held noch nicht geboren, in dem die felbstständige Rraft zum vollen Bewußtsein ge= langen foll, so daß er fähig sei, aus freiem Willen die Todesbugung vor den Augen, seine fühnste That sein eigen zu nennen. Im Geschlecht ber Mälfungen foll endlich biefer helb geboren merden: eine unfruchtbar gebliebene Che biefes Geschlechtes befruchtete Wotan durch einen Apfel Holba's, den er das Chepaar genießen ließ: ein Zwillings= paar, Siegmund und Sieglinde (Bruder und Schwefter) entspringen ber Che. Siegmund nimmt ein Weib, Sieglinde vermählt sich einem

Manne (Sunding); ihre beiden Ghen bleiben aber unfruchtbar: um einen ächten Wälfung zu erzeugen, begatten sich nun Bruder und Schwefter felbft. Hunding, Sieglinde's Gemahl, erfährt das Berbrechen, verstößt sein Weib und überfällt Siegmund mit Streit. Brünnhild, die Walfure, ichust Siegmund gegen Wotan's Geheiß, welcher dem Verbrechen zur Suhne ihm den Untergang beschieden hat; schon zückt unter Brünnhild's Schild Siegmund zu bem töbtlichen Streiche auf Hunding das Schwert, welches Wotan ihm einst selbst geschenkt, als ber Gott ben Streich mit seinem Speer auffängt, woran bas Schwert in zwei Studen zerbricht. Siegmund fällt. Brunnhild wird von Wotan für ihren Ungehorsam gestraft: er verstößt sie aus der Schaar der Walfüren, und bannt sie auf einen Felsen, wo sie, Die göttliche Jungfrau, dem Manne vermählt werden foll, der dort fie findet und aus dem Schlafe erweckt, in den Wotan fie verfenkt; sie erfleht sich als Inabe, Wotan möge ben Felsen mit Schrecken bes Feuers umgeben, damit fie sicher sei, daß fie nur der fühnste Beld gewinnen fonnen murbe. — Die verstoßene Siegelinde gebiert in der Wildniß nach langer Schwangerschaft Siegfried (ber durch Sieg Friede bringen foll): Reigin (Mime), Alberich's Bruder, ift, als Sieglinde in den Wehen schrie, aus Klüften zu ihr getreten, und hat ihr geholfen: nach der Geburt ftirbt fie, nachdem fie Reigin ihr Schickfal gemelbet, und den Knaben diesem übergeben hat. Reigin erzieht Siegfried, lehrt ihn schmieden, meldet ihm den Tod seines Baters, und verschafft ihm die beiden Studen von beffen zerschlagenem Schwerte, aus welchen Siegfried unter Mime's Anleitung das Schwert (Balmung) schmiedet. Nun reizt Mime den Jüngling zur Erlegung des Wurmes, wodurch er sich ihm bankbar erzeigen soll. Siegfried begehrt zuvor den Mord seines Baters zu rächen: er zieht aus, überfällt und tödtet Sunding: hiernach erft erfüllt er Mime's Bunsch, bekämpft und er= schlägt den Riesenwurm. Als er seine vom Blute des Wurmes erhitten Finger zur Rühlung in den Mund führt, kostet er unwillfürlich von dem Blute und versteht dadurch plötlich die Sprache der Wald=

vögel, welche um ihn herum singen. Sie preisen Siegfried's ungeheure That, verweisen ihn auf den Nibelungenhort in des Wurmes Höhle, und warnen ihn vor Mime, der ihn nur verwendet habe, um zu dem Horte zu gelangen, und der nun nach seinem Leben trachte, um den Hort für sich allein zu behalten. Siegfried erschlägt hierauf Mime, und nimmt von dem Horte den Ring und die Tarnkappe: er vernimmt die Bögel wieder, welche ihm rathen, das herrlichste Weib, Brünnhild, zu gewinnen. Siegfried zieht nun aus, erreicht die Felsenburg Brünnhilde's, dringt durch das umlodernde Feuer, erweckt Brünnhild; sie erkennt freudig Siegfried, den herrlichsten Helden vom Wälsungenstamme, und ergiebt sich ihm: er vermählt sich ihr durch den Ring Alberich's, den er an ihren Finger steckt. Als es ihn forttreibt, zu neuen Thaten auszuziehen, theilt sie ihm ihr geheimes Wissen in hohen Lehren mit, warnt ihn vor den Gefahren des Truges und der Untreue: sie schwören sich Side und Siegfried zieht fort.

Ein zweiter, auch von Göttern entsprossener Belbenftamm ift ber ber Gibichungen am Rhein: bort bluben jest Gunther und Gubrun, seine Schwester. Gunther's Mutter, Grimbild, mard einst von Alberich überwältigt, und sie gebar von ihm einen unehelichen Sohn, Sagen. Wie die Bünsche und Hoffnungen der Götter auf Siegfried beruhen, sett Alberich seine Hoffnung ber Wiedergewinnung bes Ringes auf den von ihm erzeugten Helden hagen. hagen ift bleichfarbig, ernst und duster; fruhzeitig sind seine Buge verhartet; er erscheint älter als er ift. Alberich hat ihm in seiner Kindheit bereits geheimes Wissen und Kenntniß des väterlichen Schicksales beigebracht, und ihn gereizt, nach dem Ringe zu streben: er ist stark und gewaltig; bennoch erschien er Alberich nicht mächtig genug, den Riesenwurm zu tödten. Da Alberich machtlos geworben, konnte er seinem Bruder Mime nicht wehren, als diefer durch Siegfried ben Hort zu erlangen suchte: Sagen soll nun aber Siegfried's Verderben herbeiführen, um diesem in seinem Untergange den Ring abzugewinnen. Gegen Gunther und Gudrun ift Sagen verschlossen, - sie fürchten ihn, aber schätzen

seine Klugheit und Erfahrung: das Geheimniß einer wunderbaren Her= kunft Hagen's, und daß er nicht sein ächter Bruder, ist Gunther be= kannt: er schilt ihn einmal einen Albensohn.

Gunther ist von Sagen darüber belehrt, daß Brunnhild das begehrenswertheste Weib sei, und zu dem Berlangen nach ihrem Besite von ihm angereizt, als Siegfried zu den Gibichungen an den Rhein fommt. Gudrun, burch bas Lob, welches Hagen Siegfried fpendet, in Liebe zu biefem entbrannt, reicht auf Sagen's Rath Siegfried gum Willsommen einen Trank, durch Hagen's Kunst bereitet und von der Wirtsamkeit, daß er Siegfried seiner Erlebnisse mit Brunnhild und feiner Bermählung mit ihr vergeffen macht. Siegfried begehrt Gudrun zum Weibe: Gunther fagt sie ihm zu, unter ber Bedingung daß er ihm zu Brünnhild verhelfe. Siegfried geht darauf ein: fie schließen Blutbrüderschaft und schwören sich Gibe, von benen Hagen sich auß= schließt. — Siegfried und Gunther begeben sich auf die Fahrt und gelangen zu Brünnhild's Felfenburg: Gunther bleibt im Schiffe zurud; Siegfried benutt zum ersten und einzigen Male seine Macht als herr der Nibelungen, indem er den Tarnhelm aufsetzt, und durch ihn fich Gunther's Geftalt und Aussehen verschafft; so bringt er durch die Mammen zu Brunnhild. Diefe, durch Siegfried bereits des Magdthumes beraubt, hat auch ihre übermenschliche Kraft eingebüßt, alles Wissen hat sie an Siegfried — der es nicht nütt — vergeben —; sie ift ohnmächtig wie ein gewöhnliches Weib, und vermag bem neuen, fühnen Werber nur fruchtlosen Widerstand zu bieten; er entreißt ihr ben Ring - burch ben sie nun Gunther vermählt sein soll -, und zwingt fie in den Saal, wo er die Nacht neben ihr schläft, zu ihrer Bermunderung jedoch fein Schwert zwischen fie Beide legt. Um Morgen bringt er fie jum Schiffe, wo er seine Stelle ju ihrer Seite unvermerkt von dem mahren Gunther einnehmen läßt, und durch die Kraft bes Tarnhelmes fich schnell an ben Rhein zur Gibichenburg verfest. Gunther erreicht mit Brunnhild, welche ihm in dufterem Schweigen folgt, auf bem Rheine die Beimath: Siegfried, an Gudrun's Seite, und

Sagen empfangen die Ankommenden. — Brünnhild ift entsett, da fie Sieafried als Gudrun's Gemahl erblickt: feine kalte, freundliche Gelaffen= heit ihr gegenüber macht fie ftaunen; da er sie an Gunther zurück= weist, erkennt sie ben Ring an seinem Finger: sie ahnt den Betrug, der ihr gespielt, und fordert den Ring, der nicht ihm gehöre, sondern den Gunther von ihr empfangen: er verweigert ihn. Sie fordert Gunther auf, den Ring von Siegfried zu begehren: Gunther ift verwirrt und zögert. Brunnhild: fo empfing Siegfried ben Ring von ihr? Siegfried, der den Ring erkannt, "von keinem Weib empfing ich ihn; den hat meine Kraft dem Riesenwurm abgewonnen; durch ihn bin ich der Nibelungen Herr, und Keinem trete ich seine Macht ab". Sagen tritt dazwischen und frägt Brunnhild, ob sie genau ben Ring kenne? Sei es ihr Ring, so habe ihn Siegfried durch Trug gewonnen, und er könne nur Gunther, ihrem Gemahle, gehören. Brünnhild schreit laut auf über den Betrug, der ihr gespielt; der fürchterlichste Rachedurft erfüllt fie gegen Siegfried. Sie ruft Gunther zu, daß er von Siegfried betrogen: "nicht bir - biefem Manne bin ich vermählt, er gewann meine Gunft". — Siegfried schilt fie ehr= vergeffen: feiner Blutbrüderschaft sei er treu gewesen, - fein Schwert habe er zwischen Brünnhild und fich gelegt: - er fordert sie auf, dieß zu bezeugen. — Absichtlich und nur auf sein Verderben bedacht will fie Siegfried nicht verstehen: er lüge und berufe sich schlecht auf sein Schwert Balmung, bas sie ruhig an ber Wand hängen gesehen, als er in Liebe bei ihr lag. — Die Männer und Gudrun bestürmen Siegfried, die Unklage von sich abzuweisen, wenn er es vermöge. Siegfried schwört feierliche Gibe zur Befräftigung seiner Aussage. Brünnhild schilt ihn meineidig: so viele Eide, ihr und Gunther, habe er geschworen, die er gebrochen: nun schwöre er auch einen Meineid, um eine Lüge zu bekräftigen. Alles ift in höchster Aufregung. Siegfried ruft Gunther zu, seinem Weibe zu wehren, die schamlos ihre und ihres Gatten Ehre verlästere: er entfernt fich mit Gudrun in den Saal. - Gunther, in tiefster Scham und furchtbarer Verstimmung,

hat sich mit verhülltem Gesicht abseits niedergesett: an Brunnhild. bem ichrecklichsten inneren Sturme preisgegeben, tritt Sagen beran. Er bietet sich ihr zum Rächer ihrer Ehre an: sie verlacht ihn als ohnmächtig. Siegfried zu bewältigen: ein Blick aus seinem strahlenden Auge, bas felbst durch jene trügerische Gestalt zu ihr geleuchtet, vermöge Sagen's Muth zu brechen. Hagen: wohl kenne er Siegfried's furchtbare Stärke, drum solle sie ihm sagen, wie er zu bewältigen ware? Sie, die Siegfried gefeit und durch geheimen Segen ihn gegen Bunden gewaffnet hat, räth nun Hagen, ihn im Rücken zu treffen; benn da fie mußte, daß ber Seld nie dem Feinde den Rücken bieten würde, habe fie an diefem ben Segen gespart. — Gunther muß den Mordplan kennen. Sie rufen ihn auf, seine Ehre zu rächen: Brunnhild bedeckt ihn mit den Vorwürfen der Reigheit und des Betruges; Gunther erkennt seine Schuld, und die Nothwendigkeit, durch Siegfried's Tod seine Schande zu enden. Er erschrickt, sich des Bruches der Blutbrüderschaft schuldig zu machen. Brunnhild höhnt ihn mit bitterem Schmerz: mas fei an ihr nicht Alles verbrochen worden? Hagen reizt Gunther durch die Aussicht auf die Erlangung des Ringes der Nibelungen, den Siegfried wohl nur im Tode werde fahren lassen. Gunther willigt ein; Hagen räth eine Jagd auf morgen, dabei folle Siegfried überfallen, und vielleicht Gudrun selbst sein Mord verheimlicht werden; um sie war Gunther besorat: Brünnhilde's Rachelust schärft sich in der Sifersucht auf Gubrun. So wird von den Dreien Siegfried's Mord beschlossen. - Siegfried erscheint mit Gudrun festlich geschmückt in ber Halle, läbt zum Opfer und zur Hochzeitsfeier ein. Heuchlerisch gehorchen die Berschworenen: Siegfried und Gudrun freuen sich bes anscheinend wiedergekehrten Friedens.

Am folgenden Morgen geräth Siegfried in der Verfolgung eines Wildes in die Einfamkeit einer Felsenschlucht am Rhein. Drei Meersfrauen tauchen aus der Fluth auf: sie sind weissagende Töchter der Wassertiese, der einst von Alberich das klare Rheingold entrissen, um aus ihm den mächtigen, verhängnißvollen Ring zu schmieden: der Fluch und die Macht dieses Ringes würde vernichtet sein, wenn er dem

Wasser zurückgegeben und somit in das ursprüngliche reine Element wieder aufgelöst würde. Die Frauen trachten nach dem Ringe und begehren ihn von Siegfried, der ihn verweigert. (Er hat schuldlos die Schuld der Götter übernommen, ihr Unrecht buft er an sich durch seinen Trotz, seine Selbstständigkeit.) Sie verkünden ihm Unheil und den Fluch, der an dem Ringe haftet: er foll ihn in die Fluth werfen, sonst muffe er heute noch sterben. Siegfried: "ihr liftigen Frauen follt mich nicht um meine Macht betrügen: den Fluch und euer Drohen achte ich nicht eines Haares werth. Wozu mein Muth mich treibt, das ist mir Urgesetz, und was ich nach meinem Sinne thue, das ift mir so bestimmt: nennt ihr dieß Fluch oder Segen, ich gehorche ihm und strebe nicht wider meine Kraft." Die Frauen: "willst bu die Götter übertreffen ?" Siegfried : "Zeigtet ihr mir die Möglichkeit, die Götter zu bewältigen, so mußte ich nach meinem Muthe sie bekämpfen. Drei weisere Frauen, als ihr seid, kenne ich; die wissen, wo die Götter einst in banger Sorge streiten werden. Zu der Götter Frommen ift es, wenn fie forgen, daß ich dann mit ihnen fämpfe. Drum lache ich eurem Drohen: der Ring bleibt mein, und so werfe ich das Leben hinter mich." (Er hebt eine Erdscholle auf, und wirft sie über sein Haupt hinter sich.) — Die Frauen verspotten nun Siegfried, der sich so ftark und weife mahne, als er blind und unfrei sei. "Eide hat er gebrochen und weiß es nicht: ein Gut, höher und werther als der Ring, hat er verloren, und weiß es nicht: Runen und Zauber find ihm gelehrt, und er hat fie vergeffen. Lebe wohl, Siegfried! Ein ftolzes Weib kennen wir; die wird den Ring noch heute erwerben, wenn du erschlagen bift: zu ihr! Sie giebt uns besseres Gehör." — Siegfried sieht ihnen lachend nach, wie sie fingend davon ziehen. Er ruft: "wär' ich nicht Gudrun treu, eine von euch hätte ich mir gebändigt!" Er vernimmt die näher kom= menden Jagdgenossen und stößt in sein Horn: die Jäger, -Gunther und hagen an ihrer Spite, - versammeln fich um Siegfried. Das Jagdmahl wird eingenommen: Siegfried, in ausgelaffener

Beiterkeit, verspottet fich über sein unbelohntes Jagen: nur Baffer= wild habe sich ihm geboten, auf bessen Jagd er leider nicht gerüftet gemesen, sonft murbe er seinen Genoffen brei milbe Waffervogel gebracht haben, die ihm geweiffagt, er murbe heute noch fterben. Sagen nimmt beim Trinken die scherzhafte Weise auf: ob er benn wirklich der Bogel Gefang und Sprache verstehe? - Gunther ift trub und schweigfam. Siegfried will ihn aufheitern und erzählt in Liedern von feiner Jugend : fein Abenteuer mit Mime, die Erlegung des Wurmes, und wie er dazugekom= men, die Bögel zu verstehen. In der folgerecht geleiteten Erinnerung kommt ihm auch der Zuruf der Bögel bei, Brunnhilde aufzusuchen, die ihm beschieden sei; wie er dann zu dem flammenden Felsen gezogen und Brünnhild erweckt habe. Die Erinnerung bammert immer heller in ihm auf. Zwei Raben fliegen jäh über sein haupt babin. Sagen unterbricht Siegfried : "mas fagen bir biefe Raben?" Siegfried fährt heftig auf. Hagen: "ich verstand sie, sie eilen, dich Wotan anzumelden". Er ftößt seinen Speer in Siegfried's Rücken. Gunther, burch Siegfried's Erzählung auf den richtigen Zusammenhang der unbegreiflichen Borgänge mit Brunnhilbe gerathend, und plötlich daraus Siegfried's Unschuld erkennend, mar, Siegfried zu retten, Hagen in den Arm gefallen, ohne jedoch ben Stoß aufhalten zu können. Siegfried erhebt feinen Schild, um Sagen bamit zu gerschmettern, ihn verläßt bie Kraft und frachend stürzt er zusammen. Hagen hat sich abgewandt, Gunther und die Mannen umftehen in theilnahmsvoller Erschütterung Siegfried, welcher feine Augen noch einmal leuchtend aufschlägt: Brünnhild! Du strahlendes Wotanskind! Wie seh' "Brünnhild! ich hell und leuchtend dich mir nah'n! Mit heilig ernstem Lächeln fattelst du bein Roß, das thautriefend durch die Lüfte schreitet: zu mir richtest du den Lauf, hier giebt es Wal zu füren! Mich Glücklichen, den du zum Gatten forst, mich leite nun nach Walhall, daß ich zu aller Helden Chre Allvaters Meth mag trinken, den du, ftrahlende Wunschmaid, mir \*reichest! Brünnhild! Brünnhild! Sei gegrüßt!" Er ftirbt. Die Mannen erheben die Leiche auf den

Schild, und geleiten fie, Gunther voran, feierlich über die Felsenhöhe von bannen.

In der Salle der Gibichungen, deren Vorplat im Sintergrunde auf das Rheinufer ausgeht, wird die Leiche niedergefett: Hagen hat mit grellem Rufe Gudrun herausgerufen, — ein wilder Eber habe ihren Gatten zerfleischt. — Gudrun fturzt voll Entsetzen über Siegfried's Leiche hin: fie klagt die Brüder des Mordes an; Gunther weist auf hagen: er sei der wilde Eber, der Mörder Sieafried's. Sagen: "nun denn, habe ich ihn erlegt, an den kein Anderer sich wohl wagte, so ist, was sein ift, auch meine gute Beute. Der Ring ist mein!" Gunther tritt ihm entgegen: "Schamlofer Albenfohn, mein ift ber Ring, denn von Brünnhilden war er mir bestimmt : Ihr hörtet es Alle!" — Sagen und Gunther ftreiten: Gunther fällt. Sagen will der Leiche den Ring entziehen, sie hebt drohend die Hand empor; Sagen weicht entsetzt zurüd; Gudrun schreit in Jammer laut auf; da tritt Brünnhild feierlich dazwischen: "Schweigt euren Jammer, eure eitle Buth! Hier fteht sein Weib, das ihr Alle verriethet! Run fordre ich mein Recht, benn was geschehen sollte, ist geschehen!" -Gudrun: "Ach, Unheilvolle! Du warst es, die uns Verberben brachte". Brunnhild: "Armselige, schweig'! Du warft nur seine Buhlerin: sein Gemahl bin ich, ber er Eide geschworen, noch eh' er je bich sah". Gudrun: "Weh' mir! Berfluchter Hagen, mas riethest bu mir mit bem Trank, burch ben ich ihr ben Gatten ftahl: benn nun weiß ich, daß er Brünnhild nur durch den Trank vergag". Brünnhild: "D, er war rein! Nie wurden Gide treuer gehalten, als durch ihn. So hat ihn hagen nun nicht erfchlagen, nein, für Wotan zeichnete er ihn, zu bem ich ihn nun geleiten soll. Jest hab' auch ich gebüßt; rein und frei bin ich: benn Er, ber Herrliche nur, hatte mich gezwungen." Sie läßt am Ufer Scheithaufen errichten, Siegfried's Leiche zu ver= brennen: kein Roß, kein Anecht soll mit ihm geopfert werden, sie allein will zu seiner Chre ihren Leib den Göttern barbringen. nimmt fie ihr Erbe in Besit; der Tarnhelm soll mit verbrennen: den

Ring aber stedt fie felbst an. "Du übermuthiger Belb, wie hieltest bu mich gebannt! All mein Wiffen verrieth ich bir, bem Sterblichen. und mußte so meiner Weisheit verluftig fein; du nüttest es nicht, auf dich allein nur verließest du dich: nun du es frei geben mußteft durch den Tod, kommt mir mein Wiffen wieder, und biefes Ringes Runen erkenne ich. Des Urgesetzes Runen kenn' ich nun auch, ber Nornen alten Spruch! Sort benn, ihr herrlichen Götter, euer Unrecht ift getilgt: bankt ihm, bem Belben, ber eure Schuld auf fich nahm. Er gab es nun in meine Sand, bas Werk zu vollenden: gelöset sei ber Nibelungen Anechtschaft, ber Ring soll sie nicht mehr binden. Richt soll ihn Alberich empfangen; der soll nicht mehr euch fnechten; bafür sei er aber selbst auch frei wie ihr. Denn biesen Ring stelle ich euch zu, weise Schwestern ber Wassertiefe; Die Gluth, die mich verbrennt, soll das bose Kleinod reinigen; ihr löset es auf und bewahret es harmlos, das Rheingold, das euch geraubt, um Anechtschaft und Unheil baraus zu schmieden. Nur Einer herrsche, Allvater, herrlicher, du! Dag ewig beine Macht fei, führ' ich dir biesen zu: empfange ihn wohl, er ift best' werth!" - Unter feierlichen Gefängen schreitet Brunnhild auf ben Scheithaufen zu Siegfried's Leiche. Gubrun ift über den erschlagenen Gunther, in tiefen Schmerz aufgelöft, hingebeugt im Bordergrunde. Die Flammen find über Brünnhild und Siegfried zusammengeschlagen: — plötlich leuchtet es im hellsten Glanze auf: über einem duftern Wolkensaume erhebt fich ber Glanz, in welchem Brünnhild, im Waffenschmuck zu Roß, als Walfüre Siegfried an der Sand von dannen geleitet. Zugleich schwellen die Uferwellen des Rheines bis an den Eingang der Halle an: die drei Wafferfrauen entführen auf ihnen den Ring und den Belm. Sagen stürzt wie mahnfinnig auf fie zu, das Rleinod ihnen zu entreißen, - die Frauen erfassen ihn und ziehen ihn mit sich in die Tiefe hinab.

Siegfried's Tod.

# Versonen.

Siegfried. Gunther. Hagen. Alberich.

Brünnhilde. Gudrune. Drei Nornen. Drei Wafferfrauen.

Walfüren.

Am Rhein.

# Vorspiel.

(Nach sehr kurzer musikalischer Vorbereitung wird ber Vorhang ausgezogen. Die Bühne stellt den Gipfel eines Felsenberges dar: links der Gingang eines natürlichen Steingemaches. Der Saum der höhe ist nach dem hintergrunde zu ganz frei: rechts hohe Tannen. — helle Sternennacht.)

### Die drei Nornen

(hohe Frauengestalten in duntlen, faltigen Gewändern, spannen ein gols benes Seil aus. Die Erste [Alteste] knüpft das Seil, zur äußersten Seite rechts, an einer Tanne sest. Die Zweite [Jüngere] windet es links um einen Stein. Die Dritte [Jüngste] halt das Ende in der Mitte des Hintergrundes).

Die erste Norn.

In Often wob ich.

Die 3meite.

In Westen wand ich.

Die Dritte.

Nach Norden werf' ich.

(zur Zweiten)

Was mandest du im Westen?

Die Zweite (zur Ersten).

Was wobest du im Osten?

Die Erfte

(während sie das Seil von der Tanne 18st). Rheingold raubte Alberich, schmiedete einen Ring, band durch ihn seine Brüder.

Die Zweite

(bas Seil von dem Steine loswindend). Anechte die Nibelungen, Anecht auch Alberich, da ihm der Ring geraubt.

Die Dritte

(das Ende bes Seiles nach dem äußersten Hintergrunde zuwerfend).

Frei die Schwarzalben, frei auch Alberich: Rheingold ruh' in der Tiefe!

Sie wirst das Seil der Zweiten, diese es wieder der Ersten zu, welche es von Neuem wieder an die Tanne knüpst.)

Die Erste.

In Osten wob ich.

Die Zweite

(die das Seil wieder um den Stein gewunden). In Westen wand ich.

Die Dritte

(das Ende wieder emporhaltend). Nach Norden werf' ich. — Was wandest du im Westen? Die Zweite.

Was wobest du im Often?

Die Erfte

(das Seil wieder lösend).

Der Götter Burg bauten Riesen, begehrten drohend zum Dank den Ring: Ihn entrissen die Götter dem Nibelung.

Die Zweite

(das Seil wieder loswindend).

Sorgen seh' ich die Götter, es grollt in Banden die Tiefe: Freie nur geben Frieden.

Die Dritte

(das Ende wieder werfend).

Freudig troțet ein Froher, frei für die Götter zu ftreiten: durch Sieg bringt Friede ein Helb.

(Sie verfahren mit dem Seil genau wieder wie zuvor.)

Die Erfte.

In Osten wob ich.

Die Zweite.

In Westen wand ich.

Die Dritte.

Nach Norden werf' ich. — Was wandest du im Westen? Die Zweite.

Was wobest du im Often?

Die Erfte.

Ginen Murm zeugten bie Riefen, bes Ringes murgenben Suter. Siegfried hat ihn erschlagen.

Die Zweite.

Brünnhild gewann der Held, brach der Walfüre Schlaf: liebend lehrt sie ihm Runen.

Die Dritte.

Der Runen nicht achtend, untreu auf Erben, treu doch auf ewig, trügt er die Edle: boch seine That taugt sie zu deuten, frei zu vollenden, was froh er begann.

(Sie werfen sich das Seil wieder zu.) Windest du noch im Westen?

Die Zweite.

Webest du noch im Osten?
(Morgendämmerung bricht an.)

Die Erste.

Meinem Brunnen nahet sich Wotan.

Die Zweite.

Sein Auge neigt sich zum Quell.

Die Dritte.

Weise Antwort laßt ihm werden!

Die drei Nornen zusammen (während sie das Seil vollständig auswinden). Schließet das Seil, wahret es wohl! Was wir spannen, bindet die Welt.

(Sie umfassen sich und entschweben dem Felsen. — Der Tag bricht an. — Siegfried und Brünnhilde treten aus dem Steingemach. Siegfried ist in vollen Wassen; Brünnhilde führt ein Roß am Zaume.)

## Brünnhilde.

Bu neuen Thaten, theurer Helbe,
wie liebt' ich dich — ließ' ich dich nicht?
Ein einzig Sorgen macht mich fäumen,
daß dir zu wenig mein Werth gewann.
Was Götter mich wiesen, gab ich dir,
heiliger Runen reichen Hort;
boch meiner Stärke magdlichen Stamm
nahm mir der Helb, dem ich nun mich neige:
des Wissens bar, doch des Wunsches voll,
an Liebe reich, doch ledig der Kraft —
mög'st du die Arme nicht verachten,
die dir nur gönnen, nicht geben mehr kann.

# Siegfrieb.

Mehr gabst du Wunderfrau,
als ich zu wahren weiß:
nicht zürne, wenn dein Lehren
mich unbelehret ließ!
Ein Wissen doch wahr' ich wohl:
daß mir Brünnhilde lebt;
eine Lehre lernt' ich leicht:
Brünnhilde's zu gebenken.

Brünnhilde.

Willst du mir Minne schenken, gedenke beiner nur, gedenke beiner Thaten! Gedenke bes wilden Feuers, das furchtlos du durchschrittest, da den Felsen es rings umbrann.

Siegfried.

Brünnhilde zu gewinnen!

Brünnhilde.

Gebenk' der beschildeten Frau, die in tiesem Schlase du fandest, der den sesten Helm du erbrachst.

Siegfried.

Brünnhilde zu erwecken!

Brünnhilde.

Gebenk' der Eide — die uns einen, gedenk' der Treue — die wir tragen, gedenk' der Liebe — der wir leben: Brünnhilbe's dann vergißt du nicht.

Siegfried.

Den Ring ich dir nun reiche zum Tausche deiner Runen: was der Thaten je ich schuf, dess' Tugend schließet er ein. Ich erschlug einen wilden Wurm, der grimmig lang ihn bewacht: nun wahre du seine Kraft als Weihegruß meiner Treu'.

### Brünnhilbe.

Ihn geiz' ich als einziges Gut, —
brum nimm nun auch Grane, mein Noß!
Ging sein Lauf mit mir einst kühn durch die Lüfte, —
mit mir verlor er die hehre Art;
über Wolfen hin auf blizenden Wettern
die alten Wege nicht führt er mehr.
Dir, Helde, soll er nun gehorchen:
nie ritt ein Necke edleres Roß!
Du hüt' ihn wohl, er hört dein Wort:
o bring' ihm oft Brünnhilde's Gruß!

# Siegfrieb.

Durch beine Tugend allein soll so ich Thaten noch wirken! Meine Kämpfe kiesest du, meine Siege kehren zu dir! Auf beines Rosses Rücken, in deines Schildes Schirm — nicht Siegkried bin ich mehr, bin nur Brünnhilde's Arm!

Brünnhilde.

D, war' Brunnhild beine Seele!

Siegfried.

Durch sie entbrennt mir der Muth.

Brünnhilde. So wärst du Siegfried und Brünnhild?

Siegfrieb.

Wohin ich geh' ziehen Beide.

Brünnhilde.

So veröbet mein Felsensaal?

Siegfried.

Bereint faßt er uns Zwei.

Brünnhilde.

D heil'ge Götter! Hehre Geschlechter! Weibet eur' Aug' an dem weihvollen Paar! Getrennt — wer mag es scheiden! Geschieden — trennt es sich nicht! Heil dir, Siegfried! Glanz der Welt! Heil! Heil! Wonne der Götter!

Siegfried.

Heil! Brünnhilb! Strahlender Stern! Heil! Heil! Sonne der Helben!

Beibe.

Heil! Heil!

(Siegfried leitet das Rof den Felsen hinab, Brünnhilde blidt ihm entzüdt lange nach. Ans der Tiefe hört man dann Siegfried's Horn munter ertönen. — Der Borhang fällt.)

<sup>(</sup>Das Orchester nimmt die Weise des Hornes auf und führt sie in einem kräftigen Satze durch. — Darauf beginnt sogleich der erste Akt.)

# Erster Akt.

(Die Halle der Gibichungen am Rhein: sie ist nach dem Hintergrunde zu ganz offen; diesen nimmt ein freier Userraum bis zum Flusse hin ein: selsige Anhöhen umgränzen den Raum.)

# Erste Scene.

(Gunther und Gudrune auf dem Hochsitze; davor ein Tisch mit Trinkgeräth, an welchem Hagen sitt.)

Gunther.

Nun fag', Hagen, unfroher Helbe! Sige ich ftark am Rhein zu ber Gibichungen Ruhm?

Hagen.

Dich ächten Gibichung acht' ich zu neiben: Frau Grimhild lehrt' es mich schon, die beide uns gebar.

Gunther.

Dich neibe ich — nicht neibe mich du! Nichard Wagner, Ges. Schriften II. Erbte ich Erstlingsmacht, Weisheit ward dir allein. Halbbrüder Zwist nie zähmte sich besser: Deinem Rath nur zoll' ich Lob, frag' ich dich nach meinem Ruhm.

Sagen.

So schelt' ich den Rath, da schlecht noch dein Ruhm, benn hohe Güter weiß ich, die der Gibichung nicht gewann.

Gunther.

Verschwiegst du sie, so schelte auch ich.

Sagen.

In sommerlicher Stärke seh' ich ben Gibichsstamm, bich, Gunther, unbeweibt, bich, Gudrun, ohne Mann.

Gunther.

Wen räthst du nun zu frei'n, daß unserm Ruhm es fromme?

Hagen.

Ein Weib weiß ich — das hehrste der Welt: auf Felsen hoch ihr Siţ, ein Feuer umbrennt den Saal; nur wer durch das Feuer bricht, darf Brünnhilde's Freier sein.

Gunther.

Vermag das mein Muth zu besteh'n?

Hagen.

Einem Stärkern noch ift's nur bestimmt.

Gunther.

Wer ist der streitlichste Mann?

Sagen.

Siegfried, der Wälsungen Sproß: der ist der stärkste Held.
Von Wotan stammte Wälse, won dem ein Zwillingspaar — Siegmund und Siegelind: den ächtesten Wälsung sie zeugten, seines Vaters leibliche Schwester gebar ihn im wilden Forst: der dort so herrlich erwuchs, den wünsch' ich Gudrunen zum Mann.

Gubrune.

Welche That schuf er so hehr, daß als herrlichster Held er gepriesen?

Sagen.

Auf Neidhaide den Niblungenhort bewachte ein Riesenwurm; Siegfried schloß ihm den freislichen Schlund, erschlug ihn mit siegendem Schwert. Solch' ungeheurer That ertagte des Helben Ruhm.

Gunther.

Bon der Niblungen Hort vernahm ich; er hütet den reichsten Schatz? Sagen.

Wer wohl ihn zu nüten weiß, dem neigte sich wahrlich die Welt.

Gunther.

Und Siegfried hat ihn erkämpft?

Sagen.

Knecht sind die Niblungen ihm.

Gunther.

Und Brünnhild gewänne nur Er?

Hagen.

Sie möchte fein Andrer besteh'n.

Gunther

(sich unwillig erhebend).

Nun zeigst du böse Art! Was ich nicht zwingen soll, das lässest du mich verlangen.

Hagen.

Gewänne sie Siegfried für dich, war' bann Brünnhild weniger bein?

Gunther

(bewegt in der Halle hin und her schreitend). Was zwänge den frohen Mann für mich die Maid zu frei'n?

Sagen.

Ihn zwänge bald beine Bitte, band' ihn Gubrune zuvor.

Gudrune.

Du Spötter, böser Hagen! Wie sollt' ich Siegfried binden? Ist er der herrlichste Held, der Erde holdeste Frauen friedeten längst ihn schon!

Sagen.

Gebenk' des Trankes im Schrein, vertrau' mir, der ihn gewann:
den Helden, den du verlangst, bindet er liebend an dich.
Träte nun Siegfried ein, — genöss' er des würzigen Trankes, — daß vor dir ein Weib er ersah, daß je einem Weib er genaht, — vergessen müßt' er das ganz. — Nun redet: wie dünkt euch Hagen's Rath?

# Gunther

(der wieder an den Tifch getreten und, auf ihn gelehnt, aufmerksam zu= gehört hat).

Gepriesen sei Grimhilde, die uns den Bruder gab!

Gubrune.

Möcht' ich Siegfried je erseh'n!

Gunther.

Wie suchten wir ihn auf?

Sagen.

Jagt er auf Thaten wonnig umher, zum engen Tann wird ihm die Welt: wohl stürmt er in Jagens Lust auch zu Gibich's Strand an den Rhein.

Gunther.

Willfommen hieß' ich ihn gern.

(Siegfried's Horn läßt fich von ferne vernehmen. — Sie lauschen.)

Gunther.

Vom Rhein her tont das Horn.

Sagen

(ist dem User zu gegangen, späht nach dem Flusse und ruft zurüch). 🚞 🗓

In einem Nachen Selb und Roß!
Der bläft so munter das Horn. —
Ein selt'ner Schlag wie von müß'ger Hand
treibt jach den Nachen gegen den Strom:
so mühloser Kraft in des Nuders Bucht
rühmt sich nur der, der den Wurm erschlug.
Siegfried ist's, — sicher kein Undrer!

Gunther.

Jagt er vorbei?

Sagen.

(durch die hohlen Sände nach dem Fluffe zurufend). Hoiho! Wohin, du heit'rer Helde?

Siegfried's Stimme
(aus der Ferne vom Flusse her schallend).
Zu Gibich's starkem Sohne.

Hagen.

In seine Halle entbiet' ich dich. Hierher! Hier lege an! — Heil Siegfried, theurer Held!

# Zweite Scene.

Siegfried (legt an).

(Gunther ift zu hagen an das User getreten. — Gubrune erblickt Siegfried vom hochsitze aus, heftet eine Zeitlang in freudiger Überraschung die Blicke auf ihn, und, als die Männer dann näher zur halle schreiten, entserut sie sich, in sichtbarer Berwirrung, links durch eine Thure in ihr Gemach.)

Siegfrieb

(hat sein Roß an das Land geführt und lehnt jetzt ruhig an ihm). Wer ist Gibich's Sohn?

Gunther.

Gunther, ich — den du suchst.

Siegfried.

Dich hört' ich rühmen weit am Rhein: nun ficht mit mir — ober sei mein Freund!

Gunther.

Lag ben Rampf, sei willfommen!

Siegfried.

Wo berg' ich das Roß?

Sagen.

Ich biet' ihm Rast.

Siegfrieb.

Du riefst mich Siegfried, - fahst du mich schon?

Sagen.

Ich kannte dich nur an deiner Kraft.

Siegfried.

Wohl hüte mir Grane! Du hieltest nie von edlerer Zucht am Zaume ein Roß.

(Hagen führt das Roß rechts hinter die Halle ab und fehrt bald darauf wieder zurück.)

(Gunther schreitet mit Siegfried in die Halle vor.)

Gunther.

Begrüße froh, o Held,
bie Halle meines Vaters:
wohin du schreitest,
was du siehst, —
bas achte nun dein Eigen.
Dein ist mein Erbe,
Land und Leute, —
hilf, Wotan, meinem Eide! —
mich selbst geb' ich zum Mann.

Siegfried.

Nicht Land noch Leute biet' ich, noch Baters Haus und Hof:
fein einzig Erbe,
Rächer's Recht —
bas zehrt' ich allein schon auf.
Nur Waffen hab' ich
— selbst gewonnen —
hilf, Wotan, meinem Sibe! —
bie biet' ich mit mir zum Bund.

Sagen

(hinter ihnen stehend).

Doch des Niblungenhortes nennt die Märe dich Herrn?

Siegfried.

Des Schatzes vergaß ich fast, — so schätz' ich sein müß'ges Gut! In einer Höhle ließ ich's liegen, wo ein Wurm einst es bewacht.

Hagen.

Und nichts entnahmst du ihm?

Siegfried

(auf ein metallenes Gewirk deutend, das er am Gürtel trägt). Dieß Gewirk, unkund seiner Kraft.

Sagen.

Die Tarnkappe kenn' ich, ber Niblungen kunstreiches Werk; sie taugt, bedeckt sie dein Haupt, bir zu tauschen jede Gestalt; verlangst du an fernsten Ort, sie entführt slugs dich dahin. — Sonst nichts entnahmst du dem Hort?

Siegfried.

Einen Ring.

Sagen.

Den hütest du wohl?

Siegfrieb.

Ihn hütet ein hehres Weib.

Hagen (für sich).

Brünnhild!

Gunther.

Nicht, Siegfried, sollst bu mir tauschen! Tand gab' ich für bein Geschmeid', nähmst all' mein Gut bu dafür: ohn' Entgelt dien' ich dir gern.

(Hagen ist zu Gudrune's Thür gegangen und öffnet sie jetzt. Gudrune tritt heraus; sie trägt ein gefülltes Trinkhorn und naht damit Siegfried.)

Gubrune.

Willfommen, Gaft, in Gibich's Salle! Seine Tochter reicht bir ben Trank.

Siegfrieb

(neigt fich ihr freundlich und ergreift das Horn; er hält es gedankenvoll vor sich hin und fagt leise).

Vergäß' ich alles was du gabst, von einer Lehre lass' ich nie: ben ersten Trunk zu treuer Minne, Brünnhilbe, trink' ich bir!

(Er trinkt und reicht das Horn Gudrunen zurück, welche, in großer Berschämtheit, verwirrt ihr Auge vor ihm niederschlägt.)

Siegfried

(ben Blick in Theilnahme auf fie heftend).

Was senkst du so den Blick?

Gubrune

(schlägt erröthend das Auge zu ihm auf).

Siegfrieb.

Bunther, wie heißt beine Schwester?

Gunther.

G udrune.

Siegfrieb.

Wohl gute Runen
läßt mich ihr Auge lesen.
(Er faßt sie sanst bei ihrer Hand.)
Deinem Bruder bot ich mich zum Manne, —
ber Stolze schlug mich aus:
Trügst du, wie er, mir Übermuth,
böt' ich mich dir zum Bund?

#### Gubrune

(neigt demüthig das haupt, und mit einer Gebarde, als fei sie nicht seiner werth, verläßt sie wankenden Schrittes wieder die halle).

## Siegfrieb

(blidt ihr wie festgezaubert nach, von hagen und Gunther ausmertsam bevbachtet; - bann, ohne fich zu wenden, fragt er).

Haft du, Gunther, ein Weib?

# Gunther.

Nicht freit' ich noch, und einer Frau foll ich mich schwerlich freuen: auf Eine sett' ich ben Sinn, bie kaum ich erringen soll.

Siegfried

(lebhaft sich zu ihm wendend). Was sollte versagt dir sein, steht meine Stärke dir bei?

Gunther. Auf Felsen hoch ihr Sit, ein Feuer umbrennt den Saal: nur, wer durch das Feuer bricht, darf Brünnhilde's Freier sein.

Siegfrieb.

Nicht fürchte ihr Feuer, ich freie sie für dich. Denn dein Mann bin ich, und mein Muth ist dein, erwerb' ich Gudrun zum Weib.

Gunther.

Gudrune gönn' ich bir gern.

Siegfried.

Brünnhilde bringe ich dir.

Gunther.

Wie willst du sie täuschen?

Siegfried.

Durch bes Tarnhelms Trug tausch' ich mir beine Gestalt.

Gunther.

So stelle Eibe zum Schwur

Siegfried.

Blutbrüderschaft schließe der Gib'

(Hagen fiult ein Trinkhorn mit frischem Wein. Siegfried und Gunther ritzen sich mit ihren Schwertern die Arme und halten diese eine kurze Weile über das Trinkhorn.)

Siegfried und Gunther.

Wotan, weihe ben Trank, Treue zu trinken bem Freund! Waltender, wahre ben Eib heilig einiger Brüder! — Dem Blut entblühe ber Bund, bem gebrochen — Rächer du feist! —

Bricht ihn ein Bruber, trügend ben Treuen, treffe bein Zorn zehrend ben Zagen, fliege bein Fluch bem Fliehenden nach, schleud're dem Schlund Hellja's ihn hin!

Wotan, weihe den Trank! Waltender, wahre den Cid!

(Sie trinken nach einander, jeder zur Hälfte; dann zerschlägt Hagen, welcher während des Schwures bei Seite gelehnt, das Horn; Siegfried und Gunther reichen sich die Hände.)

Siegfried (zu Hagen).

Was nahmst du am Eid nicht Theil?

Hagen.

Mein Blut verdürb' euch den Trank; nicht fließt mir's ächt und edel wie euch, ftörrisch und kalt stockt's in mir, nicht will's die Wangen mir röthen: brum bleib' ich fern vom feurigen Bund. Gunther.

Laß den unfrohen Mann!

Siegfried.

Frisch auf die Fahrt! Dort liegt mein Schiff, schnell bringt es zu Brünnhild's Felsen; eine Nacht am Ufer harrst du mein, die Frau dann führ' ich dir zu.

Gunther.

Rastest du nicht zuvor?

Siegfrieb.

Um die Rüdkehr ist's mir jach. (Er geht zum Ufer.)

Gunther.

Nun, Hagen, bewache die Halle!

(Er folgt Siegfried.)
(Gubrune erscheint an der Thüre ihres Gemaches.)

Gubrune.

Wohin eilen die Schnellen?

Hagen.

Bu Schiff, Brunnhilb zu freien.

Gubrune.

Siegfried?

Hagen.

Sieh', wie's ihn treibt zum Weib dich zu erwerben.

(Er fett fich mit Speer und Schilb vor ber Halle nieder. Siegfried und Bunther fahren ab.)

#### Gubrune.

# Siegfried - mein!

(Sie geht lebhaft erregt in ihr Gemach zurück)

(Ein Teppich schlägt vor ber Scene zusammen und verschließt die Bühne. — Nachdem ber Schauplat verwandelt ift, wird ber Teppich gänzlich aufgezogen.)

# Dritte Scene.

(Die Felsenhöhe wie im Vorspiele. — Brünnhilde sitt am Eingange des Steingemaches, in tieses Sinnen versunken. Von rechts her vernimmt man, ansangs wie aus weiter Ferne, dann allmählich immer näher kommend, Gesang der Walküren. Nach dem ersten Ause der Walküren fährt Brünnhilde auf und lauscht ausmerksam.)

#### Die Walfüren.

Brünnhild! Brünnhild! Verlor'ne Schwefter! — Verloschen das Feuer um den Felsensaal! Wer hat es bewältigt! Wer hat dich erweckt?

## Brünnhilde.

Euch grüß' ich, ferne Schwestern! Forscht ihr nach ber Verlor'nen? Wohl ist erloschen das Feuer, seit er es bewältigt, der mich erweckt: Siegfried, der herrliche Held.

## Die Walfüren.

Brünnhild! Brünnhild! Nun bist du sein Weib! Das Roß nicht wirst du mehr reiten, nicht mehr dich schwingen zur Schlacht.

## Brünnhilde.

So zürnte es Wotan ber Unverzagten, bie Siegfried's Vater fcutte im Kampf

gegen des Gottes Geheiß: denn friedlos war er auf Frikka's Wort, weil Ehe er brach, um den ächtesten Sohn mit der eig'nen Schwester zu zeugen.

#### Die Walfüren.

Brünnhild! Brünnhild! Verlor'ne Schwester! Wer lehrte dich tropen dem Lenker der Schlacht?

# Brünnhilde.

Die leuchtenden Wälsungen lehrt' er mich immer zu schücht in drängender Schlacht; nicht wollt' ich für Siegmund weichen: beschildet von mir schon zückt' er das Schwert auf Hunding, der Schwester Gemahl; doch an Wotan's Speer zersprang die Waffe, die der Gott einst selbst ihm gegeben: — hin sank er im Streit, — bestraft ward ich.

## Die Malfüren.

Brünnhilb! Brünnhilb! Nun ward'st du geschieden aus der Bunschmädchen Schaar, auf den Felsen gebannt, in Schlaf versenkt, bestimmt dem Manne zum Beib, der am Weg dich fänd' und erweckt'!

## Brünnhilde.

Daß ber Muthigste nur mich gewänne, gewährte mir Wotan den Wunsch, daß wildes Feuer den Felsen umbrenne: nur Siegfried wußt' ich, würd' es burchschreiten.

#### Die Walfüren

(immer näher fommend, während die Bühne fich immer mehr verfinstert).

Brünnhild! Brünnhild! Berlor'ne Schwester! Gab'st bu nun hin beine hehre Kraft?

Brünnhilde.

Ich weihte sie Siegfried, der mich gewann.

Die Walfüren.

Gab'ft du nun hin bein heiliges Wissen, die Runen, die Wotan dich lehrte?

Brünnhilde.

Ich lehrte sie Siegfried, den ich liebe.

Die Walfüren.

Dein Roß, das treu über Wolken dich trug?

Brünnhilde.

Das zäumt nun Siegfried, ba in Streit er zog.

Die Walfüren (immer näher).

Brünnhild! Brünnhild! Berlor'ne Schwester!

Jeder Zage kann dich nun zwingen,

dem Feigsten bist du zur Beute! —

D brennte das Feuer neu um den Felsen,

vor Schande die schwache Genossin zu schützen!

Wotan! Waltender! Wende die Schmach!

(Finstere Gewitterwolfen ziehen immer dichter am Himmel auf und senken sich auf den Saum der Felsenhöhe.)

### Brünnhilde.

So weilet, ihr Schweftern! Weilet, ihr Lieben! Wie stürmt mir das Herz euch Starke zu seh'n! O weilet! D laßt die Verlor'ne nicht!

#### Die Walfüren

(in nächster Nähe, während von daher, wo fie kommen, ein blendender Glanz burch die schwarzen Wolken bricht).

Nach Süben wir ziehen, Siege zu zeugen, fämpfenden Heeren zu kiesen das Loos, für Helben zu fechten, Helben zu fällen, nach Walhall zu führen erschlagene Sieger!

(Die Walküren, acht an der Zahl, ziehen in strahlender Wassenrüstung und auf weißen Rossen reitend, in dem Glanze über dem schwarzen Wolsensaum mit stürmischem Geräusch vorüber. — Am Saume der Felsenhöhe bricht ringsum ein dichtes Feuer aus.)

Brünnhilde
(in heiliger Ergriffenheit).

Wotan! Wotan!

Borngnädiger Gott!

Den herrlichsten Helden zu lieben
lehrte dein Strafen mich:
der traulich in Walhall
das Trinkhorn oft du entnahmst,
sie willst du der Schmach nicht weih'n.
Des Feuers heiliger Bote
entbietet mir froh deine Huld:
der Kraft und des Wissens ledig,
deines Grußes leb' ich noch werth!

Es brennt das Feuer um Brünnhilde's Fels!

Dank Wotan! Waltender Gott!

(Siegfried's Hornruf läßt fich aus der Tiefe vernehmen: Brunnhilbe lauscht, — ihre Züge verklären sich in höchster Freude.)

Siegfried! Siegfried ist nah'!
Seinen Gruß sendet er her! —
Berglimme, machtlose Gluth!
Ich steh' in stärk'rem Schut!

(Gie eilt freudig dem Sintergrunde gu.)

# Vierte Scene.

(Siegfried, den Tarnhelm auf dem Haupte, der ihm zur Hälfte das Gesicht beckt und nur die Augen frei läßt, erscheint in Gunther's Gestalt, indem er aus dem Fener heraus auf einen emporragenden Felsstein springt. — Das Fener brennt sogleich matter und erlischt bald ganz.)

Brünn hilbe (voll Entsetzen zurückweichend). Berrath! Berrath! Wer drang zu mir?

(Sie slieht bis in ben Borbergrund und heftet von ba aus in sprachlofem Er= ftannen ihren Blick auf Siegfrieb.)

# Siegfried

(im Hintergrunde auf dem Steine verweilend, betrachtet sie lange auf seinen Schild gelehnt: dann redet er sie mit verstellter [tieserer] Stimme lang= sam und seierlich an).

Bift du Brünnhild, die muthige Maid, die weithin die Helden schreckt durch ihr trohiges Herz?

Zitternd weichst du mir fern, sliehst dem Hündlein gleich, das des Herren Züchtigung fürchtet?

Der freisliche Zauber zehrenden Feuers war dir wahrlich Gewinn, denn er schützte das schwächste Weib!

Brünnhilbe (dumpf vor sich hin). Das schwächste Weib! Siegfried.

Brannte der Muth dir nur, so lange das Feuer brannte? Sieh', es verlischt, und der Waffen ledig zwing' ich dich Weib durch dein zages Herz.

> Brünnhilde (zitternd).

Wer ist ber Mann, ber bas vermochte, was dem Stärksten nur bestimmt?

Siegfried

(immer noch auf dem Steine im Hintergrunde).

Der vielen Helben Einer,
die härt're Gefahr bestanden
als hier ich sinde bestimmt.
Büßen sollst du mir bald,
daß durch bange Märe die Männer du schreckest,
als brächt' es Verderben, um Brünnhild zu frei'n.
Doch aller Welt will ich nun zeigen,
wie zahm daheim in der Halle ein Weib
mir züchtig spinnt und webt.

Brünnhilde.

Wer bift bu?

Siegfried.

Ein Besser als ber, ben du zum Gatten verdienst. Ein Gibichung bin ich, und Gunther heißt der Held, bem, Frau, du folgen sollst. Brünnhilde

(in Berzweiflung ausbrechend).

Wotan, ergrimmter, graufamer Gott!

Weh', nun erfeh' ich ber Strafe Sinn:

Bu Sohn und Jammer jagst du mich hin!

(Sich ermannend.)

Doch hört' ich ein Horn - Siegfried's Horn?

Siegfried.

Der heit're Selb hütet das Schiff, darin du morgen mir folgest: wohl übt er munt're Weisen.

Brünnhilde.

Siegfried? — Du lügst!

Siegfried.

Er wies mir den Weg.

Brünnhilde.

Nein! - Nein!

Siegfried

(näher tretend).

Die Nacht bricht an: in beinem Gemach

mußt du bich mir vermählen.

#### Brünnhilde

(ben Finger, an dem sie Siegfried's Ring trägt, drohend emporstredend).

Bleib'fern! Fürchte dieß Zeichen!

Zur Schande zwingst du mich nicht,

so lang' der Ring mich schütt.

Siegfried.

Mannesrecht geb' er Gunther: durch den Ring sei ihm vermählt!

Brünnhilde.

Zurück, Räuber!
Frevelnder Dieb,
erfreche nicht dich zu nahen!
Stärker wie Stahl
macht mich der Ring,
nie — raubst du ihn mir.

Siegfrieb.

Von dir ihn zu lösen lehrst du mich nun.

(Er bringt auf sie ein: sie ringen. Brünnhilbe windet sich los und flieht. Siegfried setzt ihr nach, — sie ringen von Neuem: er saßt sie und entzieht ihrem Finger den Ring. Sie schreit lant auf und sinkt wie zerbrochen auf den Stein vor dem Gemach zusammen.)

Siegfrieb. Jett bist du mein! Brünnhilde, Gunther's Braut, gönne mir nun dein Gemach!

Brünnhilde (fast ohnmächtig).

Was fönntest du wehren, elendes Weib?

(Siegfried treibt sie mit einer gebietenden Gebarde an: zitternd geht sie mit wankenden Schritten in das Gemach voran.)

Siegfrieb
(sein Schwert ziehend).
Run, Balmung, bewahre du
dem Bruder meine Treu'!
(Er solgt ihr nach.)
Der Borhang fällt.

# Zweiter Akt.

(Userraum vor der Halle der Gibichungen: rechts der offene Eingang zur Halle, links das Rheinuser, von dem aus sich eine felsige Anhöhe quer über die Bühne nach rechts zu erhebt. — Es ist Nacht.)

# Erste Scene.

(Hagen, den Speer im Arm, den Schild zur Seite, sitzt schlasend an der Halle. Der Mond wirst plötzlich ein grelles Licht auf ihn und seine nächste Umgebung: man gewahrt Alberich, den Nibelung, vor Hagen, die Arme auf dessen Kniee gelehnt.)

Alberich.

Schläfst bu, Hagen, mein Sohn? — Du schläfst und hörst mich nicht, ben ruhlos Rummerreichen?

Hagen

(leise und ohne sich zu rühren, so daß er noch sort zu schlasen scheint). Ich höre dich, schlimmer Albe; was kommst du mir zu sagen?

> Alberich. Wiffen follst du, welche Macht du hast —

bist du so stark und muthig wie beine Mutter dich gebar.

Hagen (immer wie zuvor).
Gab sie mir Muth und Stärke, nicht doch mag ich ihr danken, daß deiner List sie erlag: früh alt, bleich und fahl, hass' ich die Frohen, freue mich nie.

#### Alberich.

Bagen, mein Sohn, nicht haffe mich, denn Großes geb' ich in beine hand. Der Ring, nach bem ich zu ringen dich lehrte, wisse nun, was er verschließt. Dem Tod und der Nacht in Nibelheim's Tiefe entkeimten die Nibelungen; funftreiche Schmiede, raftlos schaffend, regen die Erde sie auf. Das Rheingold entwandt' ich der Wassertiefe, schuf aus ihm einen Ring: burch seines Zaubers zwingende Kraft gähmt' ich das fleißige Bolk; ihrem Herrn gehorchend, hieß ich sie schaffen; den eig'nen Bruder hielt ich in Banden: ben Tarnhelm mußte Mime mir schmieden, burch ihn bewahrt' ich wachsam mein Reich. Den gewalt'gen Hort häufte ich fo, der sollte die Welt mir gewinnen. Da regt' ich Sorge ben Riefen auf, die Plumpen plagte ber Neid;

den jungen Göttern boten sie Gunst, eine Burg ihnen bauten die Dummen, von der sie nun herrschen in sich'rer Hut: doch den Hort bedangen die Niesen zum Dank.— Hörst du, Hagen, mein Sohn?

Hagen.

Die Götter? . . .

Alberich.

Mit liftiger Füssel singen sie mich, zur Lösung ließ ich den Hort; einzig wahren wollt' ich den Ring,

boch ihn auch raubten sie mir: ba verflucht' ich ihn, in fernster Zeit zu zeugen den Tod dem, der ihn trüg'. Selbst wollte Wotan ihn wahren, doch es trotten die Riesen: auf der Nornen Rath

mich Wotan

vor eig'nem Verberben gewarnt. Machtlos müht' ich mich nun, mich band der Ring, wie die Brüder er band; unfrei find wir nun alle.

Raftlos uns rührend rüften wir nichts: fank auch der Riesen trotige Sippe längst vor der Götter leuchtendem Glanz, ein träger Burm, den als Wächter sie zeugten, hielt doch gesesselt unsre Freiheit:

ben Ring! ben Ring! ben Ring! — Schläfft bu, Hagen, mein Sohn?

Hagen.

Doch nun erschlug Siegfried den Wurm?

Alberich.

Mime der Falsche führte den Helden, den Hort durch ihn zu gewinnen: der weise Thor! Daß dem Wälfung er traute, fein Leben ließ er drum. Götterentspross'nen traut' ich nie, sie erbten treulose Art: dich Unverzagten zeugt' ich mir selbst, du, Hagen, hältst mir Treu'! Doch wie stark du bist, nicht ließ ich den Wurm dich besteh'n: nur Siegfried mochte bas magen, perderben follft du nun Den. Thor auch er! Tand dünkt ihn ber Ring, dessen Macht er nicht erräth. Mit List und Gewalt entreiß' ihm den Ring! Mit List und Gewalt raubten die Götter ihn mir.

Sagen.

Den Ring sollst du haben.

Alberich.

Schwörst du es mir?

Sagen.

Niblungenfürst, frei follft du fein!

(Gin immer finsterer Schatten bebeckt wieder hagen und Alberich. Bom Rheine her bammert ber Tag.)

#### Alberich

(wie er allmählich immer mehr dem Blide entschwindet, wird auch seine Stimme immer unvernehmbarer).

Sei treu, Hagen, mein Sohn! Trauter Helbe, sei treu! Sei treu! — Treu!

(Alberich ist gänzlich verschwunden. Hagen, der unverrückt in seiner Stellung verblieben, regt sich nicht und blickt starren Auges nach dem Rheine hin. — Die Sonne geht auf und spiegelt sich in der Fluth.)

# Zweite Scene.

(Siegfried tritt plötzlich dicht am User hinter einem Busche hervor: er ist in seiner eigenen Gestalt, nur die Tarnkappe hat er noch auf dem Haupte; er zieht sie ab und hängt sie in den Gürtel.)

Siegfrieb.

Hoiho! Hagen, machtmüber Mann! Sieh'ft bu mich fommen!

Hagen
(langsam sich erhebend). Hei! Siegfried, geschwinder Helbe! Wo brausest du her?

Siegfrieb.

Von Brünnhilbenstein; bort sog ich ben Athem ein, mit dem ich jetzt dich rief: so rasch war meine Fahrt! Langsamer folgt mir ein Paar, zu Schiff gelangt das her.

Hagen.

So zwangst du Brünnhilbe?

Siegfrieb.

Wacht Gudrune schon?

Hagen

(laut rufend).

Hoiho! Gudrun! Romm' heraus! Siegfried ist da, der rasche Recke.

Siegfried

(zur Halle sich wendend).

Guch beiben melb' ich, wie ich Brunnhild banb. (Gubrune tritt ihnen unter ber halle entgegen.)

Siegfrieb.

Beiß' mich willfommen, Gibichskind! Ein guter Bote bin ich bir.

Gudrune.

Freija grüße bich zu aller Jungfrau'n Chre!

Siegfrieb.

Freija, die Holbe, heiß' ich dich: Frikka laß uns nun rufen, Wotan's heilige Cattin, sie gönne uns gute Che!

Gubrune.

So folgt Brünnhild meinem Bruder?

Siegfrieb.

Leicht ward die Frau ihm gefreit.

Gubrune.

Sengte das Feuer ihn nicht?

Siegfrieb.

Ihn hätt' es nicht versehrt; boch ich burchbrang es für ihn, ba dich ich wollt' erwerben.

Gubrune.

Und dich hatt' es verschont?

Siegfrieb.

Es schwand um mich und erlosch.

Gubrun e.

Sielt Brünnhild dich für Gunther?

Siegfrieb.

Ihm glich ich auf ein Haar; ber Tarnhelm wirkte das, wie Hagen mich es wies.

Hagen.

Dir gab ich guten Rath.

Gubrune.

So zwangst bu bas fühne Weib?

Siegfrieb.

Sie wich — Gunther's Kraft.

Gubrune.

Und vermählte sie sich dir?

Siegfried.

Ihrem Mann gehorchte Brünnhild eine volle bräutliche Nacht.

Gubrune.

Als ihr Mann doch galtest du?

Siegfrieb.

Bei Gudrun weilte Siegfried.

Gudrune.

Doch zur Seite war ihm Brünnhild?

Siegfried

(auf sein Schwert bentenb).

Zwischen Ost und West — der Nord: so nah' — war Brünnhild ihm fern.

Gubrune.

Wie empfing sie nun Gunther von bir?

Siegfrieb.

Im Frühnebel vom Felsen folgte sie mir hinab; dem Strand nah' — flugs die Stelle tauschte Gunther mit mir; durch des Geschmeides Tugend wünscht' ich mich schnell hierher. Ein starker Wind nun treibt die Trauten den Rhein herauf: brum rüstet nun den Empfang!

Gubrune.

Siegfried, allmächt'ger Mann! Wie fürcht' ich mich vor dir!

Hagen

(von der Anhöhe im hintergrunde ben Rhein hinabspähend). In der Ferne feh' ich ein Segel.

Siegfrieb.

So fagt bem Boten Dank!

Gubrune.

Laßt sie uns hold empfangen,
daß heiter und gern sie weile!
Du, Hagen, ruse die Mannen
zur Hochzeit an Gibich's Hof!
Ich ruse Frauen zum Fest,
der Freudigen folgen sie gern.
(Zu Siegsried, nach der Halle voranschreitend.)
Willst du nicht rasten, schlimmer Held?

Siegfrieb.

Dir zu helfen ruh' ich aus. (Er folgt ihr. Beibe gehen in die Halle ab.)

### Dritte Scene.

Hagen

(auf der Anhöhe stehend, stößt, der Landseite zugewandt, mit aller Kraft in ein große§ Stierhorn).

> Hoiho! Hoiho! Hoiho! Thr Gibich's Mannen, machet euch auf! Wehe! Wehe! Waffen durch's Land!

Waffen! Waffen! Gute Waffen! Starke Waffen! Scharf zum Streit! Noth! Noth ist da! Noth! Wehe! Wehe! Hoiho! Hoiho! Hoiho!

(Er bläft abermals: vom Lande her antworten aus verschiedenen Rich= tungen Heerhörner. Bon den Höhen und aus der Ebene stürzen in heftiger Eile gewaffnete Mannen herbei.)

#### Die Mannen

(erft einzelne, dann mehrere).

Was tos't das Horn? Was ruft es zu Heer? Wir kommen zur Wehr, wir kommen mit Waffen! Mit starken Waffen, mit scharfer Wehr! Hoiho! Hoiho! Hagen! Hagen! Welche Noth ist da? Welcher Feind ist nah'? Wer giebt uns Streit? Ist Gunther in Noth?

Hagen

(von der Anhöhe herab).

Rüftet euch wohl und raftet nicht! Gunther sollt ihr empfangen, ein Weib hat der gefreit.

Die Mannen.

Drohet ihm Noth? Drängt ihn ber Jeind?

Sagen.

Ein freisliches Weib führet er heim.

Die Mannen.

Ihm folgen der Magen feindliche Mannen?

Sagen.

Einsam fährt er, mit ihr allein.

\* 4

Die Mannen.

So bestand er die Noth, bestand den Kampf?

Hagen.

Der Wurmtödter wehrte der Noth, Siegfried, der Held, der schuf ihm Heil.

Die Mannen.

Was foll das Heer nun noch helfen?

Sagen.

Starke Stiere follt ihr schlachten, am Weihstein fließe Wotan ihr Blut!

Die Mannen.

Bas bann, hagen? Bas follen wir bann?

Hagen.

Einen Sber fällen sollt ihr für Froh, einen stämmigen Bock stechen für Donner; Schafe aber schlachtet für Frikka, baß gute She sie gebe!

Die Mannen

(in immer mehr ausbrechender heiterkeit). Schlugen wir Thiere, was schaffen wir dann?

Sagen.

R: 04

Das Trinkhorn nehmt von trauten Frauen, mit Meth und Wein wonnig gefüllt. Richard Wagner, Ges. Schriften U. 17 Die Mannen.

Tranken wir aus, was treiben wir dann?

Sagen.

Trinken so lang, bis im Rausch ihr lallt, Alles den Göttern zu Ehren, daß gute Che sie geben!

Die Mannen
(in schallendes Lachen ausbrechend).
Groß Glück und Heil lacht nun dem Rhein,
da der grimme Hagen so lustig mag sein!
Der Hagedorn sticht nun nicht mehr,
zum Hochzeitrufer ward er bestellt.

"Hagen (ber immer sehr ernst geblieben). Nun laßt das Lachen, muthige Mannen! Empfangt Gunther's Braut, Brünnhild naht dort mit ihn. (Er ist herabgestiegen.) Hold seid der Herrin, helset ihr treu: traf sie ein Leid — rasch seid zur Rache!

#### Vierte Scene.

(Gunther ist mit Brünnhilde im Nachen angekommen. Ginige springen in das Wasser und ziehen den Kahn zum Strand; während Gunther Brünnhilde an das Land geseitet, schlagen die Mannen jauchzend an die Wassen. Hagen steht zur Seite im Hintergrunde.)

Die Mannen.

Heil! Beil! Beil! Beil! Beil! Willfommen! Willfommen!

Heil dir, Gunther! Beil beiner Braut!

Gunther

(Brünnhilde an der Hand führend). Brünnhild, die herrlichste Frau, bring' ich euch her zum Rhein; ein edleres Weib ward nie gewonnen! Der Gibichungen Geschlecht, gaben die Götter ihm Gunst, zu höchstem Ruhm rag' es nun auf!

Die Mannen (an die Waffen schlagend). Heil! Heil dir, Gunther! Glücklicher Gibichung!

(Brünnhilde, bleich und mit zu Boden gesenktem Blide, solgt Gunther, der sie an der Hand zur Halle geleitet, aus welcher jett Siegfried und Gudrune an der Spitze von Frauen heraustreten.)

#### Gunther

(mit Brünnhilde vor der Halle anhaltend).

Gegrüßt sei, theurer Helbe!
Gegrüßt sei, holbe Schwester!
Dich seh' ich froh zur Seite
ihm, der zur Frau dich erkor.
Zwei selige Baare seht hier prangen:
Brünnhilbe und Gunther,
Gudrune und Siegfried!

#### Brünnhilde

(erschrickt, schlägt die Augen auf und erblickt Siegfried: sie läßt Gunther's Hand sahren, geht heftig bewegt einen Schritt auf Siegfried zu, weicht entsetzt zurück und heftet starr den Blick auf ihn. — Alle sind sehr betroffen).

Die Mannen und Frauen. Bas ist ihr?

Siegfried

(geht ruhig einige Schritte auf Brünnhilde zu). Welche Sorge mach' ich dir, Brünnhild?

Brünnhilde

(faum ihrer mächtig).

Siegfried . . . hier! . . . Gudrune? . . .

Siegfried.

Gunther's milde Schwester, mir vermählt, wie Gunther bu.

Brünnhilde.

Wie?... Gunther?... Du lügst! — Mir schwindet das Licht . . .

(Gie droht umzufinten; Siegfried, ihr gunatft ftebend, ftutt fie.)

Brünnhilde

(matt und leife in Siegfried's Arm).

Siegfried . . . fennt mich nicht?

Siegfried.

Gunther, deinem Beib ift übel.

(Sunther tritt hingu.)

Erwache, Frau! - Hier ist bein Gatte.

(Indem Giegfried mit tem Finger auf Gunther beutet, erblidt Brunbilbe an ibm ben Ring.)

#### Brünnhilde

(im heftigsten Schred).

Ha! Der Ring — an seiner Hand —! Er — Siegfried —!

Die Mannen und Frauen.

Was ist?

#### Hagen

(aus dem Hintergrunde unter die Mannen tretend). Merket wohl, was die Frau euch klagt!

#### Brünnhilde

(sie ermannt sich, die furchtbarste Aufregung gewaltsam zurückhaltend).

Einen Ring sah ich an beiner Hand, — nicht dir gehört er, ihn entriß mir — (auf Gunther beutend) bieser Mann: — Wie mochtest von ihm ben Ning du empfah'n?

#### Siegfried

(betrachtet aufmerksam den Ring an seiner Sand). Den Ring empfing ich — nicht von ihm.

Brünnhild e

(zu Gunther).

Nahmst du von mir den Ring, durch den ich dir vermählt, so melde ihm dein Recht, ford're zurück das Pfand!

Gunther

(in großer Verwirrung).

Den Ring? — Ich gab ihm keinen. — Doch — kennst du ihn auch gut?

Brünnhilde.

Wo bärgest du den Ring, den du von mir erbeutet?

Gunther

(schweigt in höchster Betroffenheit).

Brünnhilde

(wiithend auffahrend).

Ha! — Dieser war's, ber mir den Ring entriß, — Siegfried, der trugvolle Räuber!

### Siegfried

(ber über den King in sinnendes Schweigen entrückt war).

Bon keinem Weib bekam ich ihn,
noch war's ein Weib,
dem ich ihn abgewann.

Genau erkenn' ich des Kanpfes Lohn,
den auf Neidhaide einst ich bestand,
als den starken Wurm ich erschlug.

Hagen (zwischen sie tretend).

Brünnhild, fühne Frau, kennst du genau den Ring? Fst's der, den Gunther du aabst. so ist er sein, und Siegfried gewann ihn durch Trug, den der Treulose büßen sollt'!

Brünnhilde

(im furchtbarften Schmerze aufschreiend).

Betrug! Betrug! O schändlichster Betrug! Berrath! Berrath, wie er noch nie gerächt!

Gubrune. Die Mannen und Frauen. Berrath! Betrug! An wem?

Brünnhilde.

Hauntet ihr bieß in eurem Rath?
Lehrt ihr mich Leiben, wie Keiner sie litt?
Schuft ihr mir Schmach, wie nie sie geschmerzt?
Rathet nun Rache, wie nie sie geras't!
Zündet mir Zorn, wie nie er gezähmt!
Zeiget Brünnhild, wie ihr Herz sie zerbreche — ben zu vernichten, der sie verrieth!

Gunther.

Brünnhild, Gemahlin! Mäß'ge bich!

Brünnhilde.

Weich' fern, Betrüger, selbst betrog'ner! — Wisset benn Alle: nicht — ihm, bem Mann bort bin ich vermählt. Die Mannen und Frauen. Siegfried? Gudrun's Gemahl?

Brünnhilde.

Er zwang mir Luft und Liebe ab.

Siegfried.

Achtest du so der eig'nen Chre?

Die Zunge, die sie lästert,
muß ich der Lüge sie zeih'n?
Hört ob ich Treue brach!
Blutbrüderschaft
hab' ich und Gunther geschworen:
Balmung, mein werthes Schwert,
wahrte der Treue Cid;
mich trennte seine Schärfe
von diesem traurigen Weib!

Brünnhilde.

Du listiger Seld, sieh' wie du lügst, wie auf bein Schwert du schlecht dich berufst! Wohl kenn' ich die Schärfe, doch kenn' auch die Scheide, darin so wonnig ruht' an der Wand

Balmung, ber treue Freund, als die Traute sein Herr sich gefreit.

Die Mannen (in lebhafter Entrüstung zusammentretend). Wie? Brach er die Treue? Trübte er Gunther's Chre? Gunther.

Geschändet war' ich, schmählich bewahrt, gabst du die Rede nicht ihr zuruck!

Gudrune.

Treulos, Siegfried, solltest du sein? Bezeuge, daß falsch jene dich zeiht!

Die Mannen.

Reinige dich, bift du im Recht. Schweige die Alage, schwöre den Eid!

Siegfried.

Schweig' ich die Klage, schwör' ich den Gid, — wer von euch wagt seine Waffe daran?

Sagen.

Meines Speeres Spitze wag' ich baran, Wotan möge sie weih'n!

(Die Mannen schließen einen Ring um Siegfried; Hagen halt ihm die Spitze seines Speeres hin; Siegfried legt zwei Finger seiner recheen Hand daraus.)

Siegfried.

Wotan! Wotan! Wotan! Hilf meinem heiligen Eide! Hilf durch die wuchtende Waffe, hilf durch des Speeres Spitze! Wo mich Scharfes schneidet, schneide sie mich, wo der Tod mich trifft, treffe sie mich: klagte das Weib dort wahr, brach ich dem Bruder die Treu'!

#### Brünnhilde

(tritt wüthend in ben Ring, reißt Siegfried's Hand vom Speer, und fast bafür mit ber ihrigen bie Spitze).

Höre mich, herrliche Göttin!
Hüterin heiliger Eibe!
Hilf durch die wuchtende Waffe, hilf durch des Speeres Spipe!
Weih' ihre Wucht,
daß ihn sie werse,
segne die Schärse,
daß ihn sie schärse,
daß ihn sie schneide:
denn brach seine Eide er all',
schwur Meineid jest dieser Mann!

Die Mannen (in höchstem Aufruhr).

Silf Donner! Tofe bein Wetter, ju fcmeigen bie muthenbe Schmach!

#### Siegfried.

Gunther! Wehr' beinem Weibe, das schamlos Schande dir lügt! — Gönnt ihr Weil' und Ruh', der wilden Felsenfrau, daß die freche Wuth sich lege, die eines Unhold's List durch bösen Zauber's Trug wider uns aufgeregt. —

Thr Mannen, kehret euch ab, laßt das Weibergekeif'! Auf, kommt für den Weihstein weidliche Stiere zu schmücken: folget in's Weihgeheg', für Froh den Eber zu fangen. —

(Zu den Frauen.) Auch ihr helfet zur Hochzeit, folget Gudrunen, ihr Frauen!

(Er geht mit Gudrune in die Halle, die Mannen und Frauen jolgen ihnen.)

# Fünfte Scene.

(Brünnhilde, Gunther und Hagen bleiben zurück. — Gunther hat sich, in tiefer Scham und surchtbarer Berstimmung, mit verhülltem Gesichte ab= seits niedergesetzt.)

#### Brünnhilde

(im Vordergrunde stehend und vor sich hin starrend).
Welches Unhold's Lift liegt hier verborgen?
Welches Zauber's Rath regte dieß auf?
Wo ist nun mein Wissen gegen dieß Wirrsal, wo sind meine Runen gegen dieß Räthsel?
Ach, Jammer, Jammer! Weh'! Ach! Weh'!
All' mein Wissen wies ich ihm zu!
In seiner Macht hält er die Magd, in seinen Banden sast er die Beute, die, jammernd ob ihrer Schmach, jauchzend der Reiche verschenkt!

Ber bietet mir nun das Schwert, mit dem ich die Bande zerschnitt'?

Hagen

(dicht an fie herautretend).

Bertraut mir, betrog'ne Frau! Ber dich verrieth, das räche ich.

Brünnhilde.

Un wem?

Sagen.

Un Siegfried, ber bich betrog.

Brünnhilde.

An Siegfried? — Du? — (Sie lacht bitter.)

Ein einz'ger Blick seines glänzenden Auges, das selbst durch die Lügengestalt leuchtend strahlte zu mir, deinen besten Muth schlüg' er zu Boden!

Sagen.

Wohl kenn' ich Siegfried's siegende Kraft, wie schwer im Kampf er zu fällen: brum raune mir nun klugen Kath, wie mir ber Kecke wohl wich'?

Brünnhilde.

D, Undank! Schändlicher Lohn! Nicht eine Kunft war mir bekannt, die zum Heil nicht half seinem kühnen Leib! Unwissend zähmt' ihn mein Zauberspiel, das ihn vor Wunden nun gewahrt. Hagen.

So fann keine Waffe ihm schaben?

Brünnhilde.

Im Kampfe nicht! — boch: — Träfest du im Rücken ihn, nicmals, das wußt' ich, wich' er dem Feind, nie reicht' er ihm fliehend den Rücken, an ihm brum spart' ich den Segen.

Sagen.

Und dort trifft ihn mein Speer.

(Sich rasch zu Gunther wendend.)

Auf, Gunther! Edler Gibichung!

Hier steht dein starkes Weib, —

was hängst du dort in Harm?

Gunther - (auffahrend).

D Schmach! D Schande! Wehe mir, bem jammervollsten Manne!

Hagen.

In Schande liegst du, läugn' ich bas?

Brünnhilde.

D feiger Mann! Falscher Genoß! Höinter bem Helben hehltest du bich, Breise des Ruhms dir zu erringen. Tief wohl sank das theure Geschlecht, das solche Zagen erzeugt! Gunther

(außer sich).

Betrüger ich — und betrogen! Berräther ich — und verrathen! Bermalmt mir das Mark, zerbrecht mir die Brust! Hölf, Hagen! Hilf meiner Ehr'! Hölf beiner Mutter, die mich auch gebar!

Hagen.

Dir hilft kein Hirn, dir hilft keine Hand: dir hilft nur Siegfried's Tod!

Gunther.

Siegfried's - Tod!

Sagen.

Nur ber fühnt beine Schmach.

Gunther (von Grausen gepackt vor sich hin starrend).

Blutbrüderschaft schwuren wir uns!

Hagen.

Des Bundes Bruch fühne nun Blut!

Gunther.

Brach er den Bund?

Hagen.

Da er dich verrieth.

Gunther.

Verrieth er mich?

Brünnhilde.

Dich verrieth er, —
und mich verriethet ihr alle!
Wär' ich gerecht, alles Blut der Welt
büßte mir nicht eure Schuld!
Doch des Sinen Tod taugt mir für Alle,
Siegfried — falle
zur Sühne für sich und euch!

Sagen

(nahe zu Gunther gewendet).

Er falle dir zum Heile! Ungeheure Macht wird dir, gewinnst du von ihm den Ring, den der Tod ihm nur entreißt.

Gunther.

Brünnhilde's Ring!

Hagen.

Den Ring der Nibelungen.

Gunther.

— So wär' es Siegfried's Ende!

Sagen.

Uns Allen frommt fein Tod.

Gunther.

Doch Gudrun, ach, ber ich ihn gönnte! Straften ben Gatten wir so, wie bestünden wir vor ihr?

Brünnhilde

(wild auffahrend).

Was rieth mir mein Wissen? Was wiesen mich Runen? Im hilflosen Elend seh' ich hell:
Gudrune heißt der Zauber,
ber mir den Gatten entzückt.
Angst treffe sie!

Hagen

(zu Gunther).

Muß sein Tod sie betrüben,
verhehlt sei ihr die That.
Auf munt'res Jagen laß morgen uns zieh'n:
der Edle braust uns voran, —
ein Eber bracht' ihn um.

Gunther und Brünnhilbe.

So soll es sein! Siegfried falle! Sühn' er die Schmach, die er mir schuf! Eidtreue hat er getrogen, mit seinem Blut büß' er die Schuld!

Sagen.

So foll es sein! Siegfried falle! Sterb' er dahin, der strahlende Held! Mein ist der Hort, mir muß er gehören, entrissen d'rum sei ihm der Ning!

# Sechste Scene.

(Siegfried und Budrune erscheinen an ber Salle. Siegfried trägt einen Eichentrang, Gudrune einen Rrang von bunten Blumen auf dem Saupte.)

Siegfrieb.

Was fäumst du, Gunther, hier, läffest ber Hochzeit Sorge mir, bem Gafte, allein? Hausrecht übt' ich für bich: von deinen Weiden zum Weihhof bin starke Thiere trieb ich heim; von Frauen nahm ich frische Kränze, lustiger Bänder bunte Zier: daß du den Segen sprächest,

suchen wir dich nun auf.

Gunther (mit besonnener, ruhiger Fassung). Wem ziemte beffer wohl bes Segens Spruch als bir? Doch willst du, zeig' ich gern, daß deiner Zucht ich weiche. So lang' du lebest, weiß ich wohl, daß ich bein eigen bin.

Sieafried (ift nah' zu Bunther herangetreten). Zähmtest du die Wilde?

Gunther.

Sie schweigt.

Siegfried. Mich zürnt's. daß ich sie schlecht getäuscht;

ber Tarnhelm, bünkt mich fast, hat halb mich nur gehehlt. Doch Frauengroll friedet sich bald; daß ich dir sie gewonnen, dankt sie mir noch.

Gunther.

Glaube, nicht bleibt - ihr Dank bir aus.

Gubrune

(die sich schüchtern, aber freundlich Brünnhilde genähert hat).

Romm, schöne Schwester, fehre in Güte bei uns ein! Littest durch Siegfried je du ein Leid, ich laß es ihn büßen, fühnt er's in Liebe nicht hold.

Brünnhilbe (mit ruhiger Kälte).

Er fühnt es bald!

-(Sie weist mit der hand Gudrune an Siegfried.)
(Man hört ben Weihgesang aus dem hofe ber.)

Die Männer.

Allwater! Waltenber Gott! Allweiser! Weihlicher Hort! Wotan! Wotan! Wende dich her!

Die Frauen.

Allmilbe! Mächtige Mutter! Allgüt'ge! Freundliche Göttin! Friffa! Friffa! Heilige Frau! Die Männer und Frauen (zusammen).

Weiset die herrliche, heilige Schaar, hieher zu horchen dem Weihgefang! (Während des Gesanges:)

Siegfried.

Folgt dem Gefang! Du schreite voran!

Gunther

(vor Siegfried zurücktretend). Dir, Siegfried, folge ich: in beine Halle führst du Gunther, benn bir bankt er sein Glück.

Siegfried und Gudrune, Gunther und Brünnhilbe geben in bie Halle. Sagen bleibt, ihnen nachblidend, allein zurud.)

Der Borhang fällt.

# Pritter Akt.

(Wilbes Wald= und Felsenthal am Rhein, welcher hinten an einem steilen Abhange vorbei fließt.)

# Erste Scene.

(Drei Wafferjungfrauen tauchen aus dem Rheine auf und schwimmen während des solgenden Gesanges in einem Kreise umher.)

Die drei Wafferjungfrauen.

Frau Sonne sendet lichte Strahlen,
Nacht liegt in der Tiese:
einst war sie hell,
da heil und hehr
des Laters Sold in ihr glänzte.
Rheingold,
klares Gold,
wie hell strahltest du einst,
holder Stern der Tiese!

Frau Sonne, sende uns den Helden, der das Gold uns wiedergäbe! Ließ' er es uns, dein lichtes Aug' neibeten bann wir nimmer.

Rheingold,

flares Gold,

wie froh strahltest du dann, freier Stern der Tiefe!

(Man hört Siegfried's Sorn.)

Die erste Wasserfrau.

Ich höre sein Horn.

Die 3meite.

Der Helde naht.

Die Dritte.

Laßt uns berathen!
(Sie tauchen schnell unter.)

(Siegfried erscheint auf einer Anhöhe in vollen Waffen.)

Siegfrieb.

Ein Albe führt mich irr', daß ich die Fährde verlor! He! Schelm! In welchem Berg bargft du fo schnell das Wild? (Die Wasserfrauen tauchen wieder aus.)

Die Bafferfrauen.

Siegfried!

Die Dritte.

Was schiltst du in den Grund?

Die 3 weite.

Welchem Alben bist du gram?

278

Die Erfte.

hat dich ein Nider genedt?

Bu breien.

Sag' es, Siegfried! Sag' es uns!

Siegfrieb

(sie läckelnd betrachtend). Entzücktet ihr zu euch ben zottigen Gesellen, ber mir verschwand? Ist's euer Friedel, euch lustigen Frauen lass' ich ihn gern.

(Die Frauen lachen laut.)

Die Erste.

Siegfried, was giebst bu uns, wenn wir das Wild dir gönnen?

Siegfrieb.

Noch bin ich beutelos, brum bittet, mas ihr begehrt.

Die zweite Frau. Ein fleines Ringlein glänzt dir am Finger. —

Die brei zusammen. Den gieb uns! Siegfried.

Einen Riesenwurm erschlug ich um ben Ring: für bes schlechten Bären Tatzen böt' ich ihn nun zum Tausch?

Die erste Frau.

Bist du so karg?

Die Zweite.

So geizig beim Rauf?

Die Dritte.

Freigiebig solltest Frauen du sein!

Siegfrieb.

Berzehrt' ich an euch mein Gut, bas zürnte mir wohl mein Weib.

Die erste Frau

Sie ist wohl schlimm?

Die Zweite.

Sie schlägt dich wohl?

Die Dritte.

Ihre Hand fühlt schon der Gelb! (Sie lachen.)

Siegfrieb.

Nun lacht nur luftig zu, in Sarm lass' ich euch boch: benn giert ihr nach bem Ring, euch Neckern geb' ich ihn nie.

Die erfte Frau.

So schön!

Die 3meite.

So stark!

Die Dritte.

So gehrenswerth

Die Drei zusammen. Wie Schade, daß er geizig ift!

(Sie lachen und tauchen unter.)

Siegfried

(tiefer in ben Grund hinabsteigend).

Was leid' ich doch das karge Lob?

Lass' ich so mich schmähen? —
Kämen sie wieder zum Wasserrand,

den Ring könnten sie haben. —
He he! Ihr muntern Wasserminnen!

Kommt rasch, ich schenk' euch den King.

(Die Bafferfrauen tauchen wieder auf. — Sie zeigen eine ernfte, feierliche Gebarbe.)

Die Wafferfrauen.

Behalt' ihn, Held, und wahr' ihn wohl, bis dir das Unheil kund, das in dem Ring du hegst!
Froh fühlst du dich dann, befrei'n wir dich von dem Fluch.

## Siegfried

(gelassen ben Ring wieder anstedend). Nun singet was ihr wißt!

## Die brei Wafferfrauen

(einzeln und zusammen).

Siegfried! Siegfried!

Schlimmes wissen wir dir.

Bu deinem Verderben wahrst du den Ning!

Aus des Rheines Gold ist der Ning geglüht:
ber ihn listig geschmiedet und schmählich verlor,
der versluchte ihn, in fernster Zeit

3u zeugen den Tod dem, der ihn trüg'.

Wie den Wurm du fälltest, so fällst auch du,
und heute noch — so heißen wir dir's —

tauschest den Ning du uns nicht,
im tiesen Rhein ihn zu bergen:
nur seine Fluth sühnet den Fluch.

## Siegfrieb.

Ihr listigen Frauen, lasset ab! Traut' ich kaum eurem Schmeicheln, euer Schrecken trügt mich nicht.

## Die Wafferfrauen.

Siegfried! Siegfried! Wir weisen dich wahr! Weich' aus! Weich' aus dem Fluche! Ihn flochten webende Nornen in des Urgesetzes Seil. Siegfried.

Eurem Fluche fliehe ich nicht, noch weich' ich der Nornen Gewebe! Wozu mein Muth mich mahnt, das ist mir Urgesetz, — und was mein Sinn mir ersieht, das ist mir so bestimmt.

Sagt denen, die euch gesandt: dem Zagen schneidet kein Schwert, dem Starken nur frommt seine Schärfe,— ihm woll' es Keiner entwinden!

Die Frauen.

Weh'! Siegfried! Wo Götter trauern, tropest du?

Siegfried.

Dämmert der Tag auf jener Haibe,
wo sorgend die Helden sie schaaren, —
entbrennt der Kampf, dem die Nornen selbst
das Ende nicht wissen zu fünden:
nach meinem Muth
entscheid' ich den Sieg!
Run sollt' ich selbst mich entmannen,
mit dem Ring verthun meinen Muth?
Faßte er nicht meines Fingers Werth,
den Reif geb' ich nicht fort:
denn das Leben — seht! — so —

(Er hat mit den letzten Worten eine Erdscholle vom Boden aufgehoben und über sein Haupt hinter sich geworfen.)

werf' ich es weit von mir!

## Die Bafferfrauen.

Rommt, Schwestern! Schwindet dem Thoren!
So stark und weise wähnt' er sich,
als gebunden und blind er ist.
Eide schwur er und weiß sie nicht:
Runen weiß er und kennt sie nicht:
ein hehrstes Gut ward ihm gegönnt,
daß er's verworsen, weiß er nicht;
nur den Ring, der Tod ihm bringt,
ben Reif nur will er behalten!

Leb' wohl, Siegfried!
Sin stolzes Weib
wird heute noch dich beerben:
sie giebt uns besser Gehör.

Bu ihr! Bu ihr! Bu ihr!
(Sie schwimmen fingend bavon.)

## Siegfried

(sieht ihnen lachend nach).

Im Wasser wie am Lande
Iernt' ich nun Weiberart:
wer nicht ihrem Schmeicheln traut,
den schrecken sie mit Droh'n:
wer dem nun fühnlich trotht,
dem kommt dann ihr Keisen dran. —
Und doch, trüg' ich nicht Gudrun Treu',
der zieren Frauen eine
hätt' ich mir frisch gezähmt.

(Jagdhornrufe tommen von der Sohe näher: Siegfried antwortet luftig auf feinem Horne.)

## Zweite Scene.

(Gunther, Sagen und die Mannen fommen malrend des Folgenden von der Sohe herab.)

Hage n

(noch auf der Höhe).

Hoiho!

Siegfrieb.

Hoiho!

Die Mannen.

Soiho!

Hagen.

Finden wir endlich, wohin du flogst?

Siegfrieb.

Rommt herab, hier ist frisch und fühl!

Hagen.

hier raften wir und ruften bas Mahl. Laßt ruh'n die Beute und bietet die Schläuche!

(Jagdbeute wird zu Hausen gelegt, Trinkhörner und Schläuche werden hervor= geholt. Später lagert sich Alles.)

Hagen.

Der uns bas Wild verscheucht, nun sollt ihr Wunder schauen, was Siegfried sich erjagt!

Siegfried

(lachend).

Schlimm steht's um mein Mahl! Bon eurer Beute bitt' ich für mich. Hagen.

Dubeuteleer?

Siegfrieb.

Auf Waldjagd zog ich aus, boch Wasserwild zeigte sich nur: war ich dazu recht berathen, drei wilde Wasservögel hätt' ich euch gefangen, die dort auf dem Rheine mir sangen: erschlagen würd' ich noch heut'!

(Gunther erschrickt und blickt düster auf Hagen.)

Sagen.

Das wäre böse Jagd, wenn den Beutelosen selbst ein lauernd Wild erlegte!

Siegfrieb.

Mich dürstet!

(Er hat sich zwischen Hagen und Gunther gekagert gefüllte Trinkhörner werden ihnen gereicht.)

Sagen.

Ich hörte sagen, Siegfrieb, ber Vögel Sangessprache verstündest du wohl: — so wär' das wahr?

Siegfried.

Seit lange acht' ich ihrer nicht mehr.

(Er trinkt und reicht sein Horn Gunther.)

Trink', Gunther, trink'!

Dein Bruder bringt es dir.

1

Gunther

(gedankenvoll und schwermüthig in das Horn blidend).

Du mischtest matt und bleich: bein Blut allein barin!

Siegfried (lachend).

So misch' es mit bem beinen!

(Er gießt aus Bunther's Sorn in bas feine, fo daß es überläuft.)

Nun floß gemischt es über! Laff' das den Göttern Labsal sein!

> Gunther (seufzend).

Du überfroher Held!

Siegfried (leise zu Hagen). Ihm macht Brünnhilde Müh'?

Hagen.

Verstünd' er sie so gut, wie du der Bögel Gesang!

Siegfried.

Seit Frauen ich singen börte, vergaß ich ihrer ganz.

Sagen.

Doch einst vernahmst bu fie?

Siegfrieb.

Hei, Gunther! Ungemuther Mann! Dankst du es mir, so sing' ich die Mären aus meinen jungen Tagen.

Gunther.

Die hör' ich gern.

Hagen.

So finge, edler Held!

(Alles lagert sich nah' um Siegfried, welcher allein aufrecht sitzt, während die Anderen tieser gestreckt liegen.)

Siegfried.

ein mannlicher Zwerg, Mime hieß zierlich und scharf wußt' er zu schmieden; Sieglind, meiner lieben Mutter, half er im wilden Walde: den fie sterbend da gebar, mich Starken zog er auf mit klugem Zwergenrath. Meines Baters Tod that er mir fund, gab mir die Stücken seines Schwertes, das in letter Schlacht er zerschlagen: als Meister lehrte Mime mich schmieden, bes Schwertes Stücken schmolz ich ein, und Balmung schuf ich mir neu. Balmung hämmert' ich hart und fest, bis kein Fehl mehr an ihm zu erspäh'n: einen Ambos mußt' er mir fpellen. Da däuchte nun Mime tüchtig die Wehr. daß mit ihr einen Wurm ich erschlüg',

ber auf schlimmer Haibe sich wand: —
"Wie lachten wohl — fagt' ich — Hunding's Söhne,
hörten sie solch' ein Lieb,
daß Siegfried's Wasse mit Würmern socht,
eh' sie den Vater gerächt!"

Hagen. Dess' wird dir nun Lob!

Die Mannen. Lob sei dir, Siegfried! (Sie trinken.)

Siegfrieb.

Da heerte Balmung, mein hartes Schwert, bie Hundinge sanken vor ihm.

Nun folgt' ich Mime, den Wurm zu fällen, ihm wühlt' ich im riesigen Wanst: — jetzt aber höret Wunder!

Bon bes Wurmes Blut mir brannten bie Fing<sup>er,</sup> fie führt' ich fühlend zum Mund:

faum nett' ein wenig die Zunge das Naß,
was da die Bögelein sangen,
das konnt' ich flugs versteh'n;
auf Üsten sie saßen und sagten:
"Hei, Siegfried gehört nun der Niblungenhort!

D, traut' er Mime, bem Treulosen, nicht!
Ihm sollt' er den Schatz nur gewinnen,
jetzt lauert er listig am Weg;
nach dem Leben trachtet er Siegfried,
D traute Siegfried nicht Mime!"

Hagen. Sie warnten dich gut. Die Mannen.

Vergaltest du Mime?

Siegfried.

Bu mir zwang ich den liftigen Zwerg:
 ihn mußte Balmung erlegen.

Nun lauscht' ich wieder den Waldvögelein,
 wie sie lustig sangen und sprachen:
"Hei, Siegfried erschlug nun den schlimmen Zwerg;
o fänd' in der Höhle den Hort er jetzt!
 Wollt' er den Tarnhelm gewinnen,
 der taugt' ihm zu wonniger That;
 doch möcht' er den King sich errathen,
 der macht' ihn zum Walter der Welt."

Hagen.

Ring und Tarnhelm trugst bu nun heim.

Die Mannen.

Die Bögelein hörtest du wieder?

Sagen

(nachdem er den Saft eines Krautes in das Trinkhorn ausgedrückt).

Trink' erst, Helb, aus meinem Horn!
Ich würzte dir holden Trank,
die Erinnerung hell dir zu wecken,
daß Fernes nicht dir entsalle.

Siegfried

(nachdem er getrunken).

Und wieder lauscht' ich den Waldvögelein, wie sie lustig sangen und sprachen: — Richard Wagner, Gel. Schriften II. 19 "Hei, Siegfried gehört nun der Helm und der Ring; jest wüßten wir ihm noch das herrlichste Weib!

Auf hohem Felsen sie schläft,
ein Feuer umbrennt ihren Saal:
durchschritt' er die Gluth, erweckt' er die Braut,
Brünnhilde wäre dann sein!"
(Gunther hört mit immer wachsendem Erstaunen zu.)

Hagen.

Und folgtest du der Bögelein Rath?

Siegfrieb.

Rasch ohne Zaudern zog ich nun aus, bis den seurigen Felsen ich traf; durch die Lohe schritt ich und fand zum Lohn schlasend ein wonniges Weib in lichter Waffen Gewand:
zur Seite ihr ruhte ein Roß, in Schlas versenkt wie sie.

Den Helm löst' ich der herrlichen Maid, mein Ruß erweckte sie kühn:
o wie mich selig da umschlang der schönen Brünnhilde Arm!

Gunther.

Was hör' ich?

(Zwei Raben-fliegen aus einem Busche auf, kreisen über Siegfried und fliegen davon.)

Hagen.

Verstehst du auch dieser Raben Spruch? (Siegfried fährt hestig auf und blickt, Hagen ben Rücken wendend, den Raben nach.) Sagen.

Sie eilen, Wotan dich zu melden!

(Er stößt seinen Speer in Siegfried's Ruden; Gunther fällt ihm, zu spät, in ben Arm.)

Gunther und die Mannen.

Hagen, was thust du?

## Siegfried

(schwingt mit beiden Händen seinen Schild hoch empor, Hagen damit zu zerschmettern: die Kraft verläßt ihn und trachend stürzt er über den Schild zu-sammen).

### Sagen

(auf ben zu Boben Gestreckten beutend). Meineib rächt' ich an ihm!

(Er wendet sich ruhig gur Seite ab und verliert fich dann einsam über die Höhe, wo man ihn langsam von dannen schreiten sieht.)

(Lange Stille ber tiefsten Erschütterung.)

## Gunther

(beugt sich schmerzlich zu Siegfrieb's Seite nieder; die Mannen umstehen theilnahmwoll ben Sterbenden).

(Dämmerung ift bereits mit ber Erscheinung ber Raben hereingebrochen.)

## Siegfried

(noch einmal die Augen glanzvoll aufschlagend, mit seierlicher Stimme).

Brünnhild! Brünnhild!

Du strahlendes Wotanskind!

Hell leuchtend durch die Nacht
seh' ich dem Helden dich nah'n:
mit heilig ernstem Lächeln
rüstest du dein Roß,
das thautriesend
die Lüste durchläuft.

Sieher den Kämpfeweiser!

Hier giebt es Wal zu füren! Mich Glücklichen, ben du zum Gatten forst, nach Walhall weise mich nun, daß zu aller Helden Ehre Allvaters Meth ich trinke, den du, wunschliche Maid, minnig dem Trauten reichst!

Brünnhild! Brünnhild! Sei gegrüßt!

(Er ftirbt. Die Mannen erheben die Leiche auf den Schild und geleiten fie in feierlichem Zuge über die Felsenhöhe langsam von dannen. Gunther folgt der Leiche zunächst. Der Mond bricht durch die Wolken und beleuchtet auf der Höhe ben Trauerzug der Mannen. — Dann steigen Nebel aus dem Rhein auf und erfüllen allmählich die ganze Bühne bis nach vorn. — Sobald fich dann die Rebel wieder zertheilen, erblickt man -

## Dritte Scene.

- die Halle der Gibichungen mit dem Uferraum, wie im ersten Afte. -Nacht. Mondschein spiegelt sich im Rheine. Budrune tritt aus ihrem Gemache in die Halle heraus).

Gubrune.

War das sein Horn? — (Sie lauscht.)

Nein! Noch kehrt er nicht heim. — Schlimme Träume hab' ich geträumt! — Wild hört' ich wiehern sein Roß, -Lachen Brünnhilde's wedte mich auf.

— Wer war das Weib, das ich zum Rheine schreiten sah? — Ich fürchte Brünnhild; — ist sie baheim? (Sie lauscht an einer Thure rechts, und ruft dann leise.)

Brünnhild! — Brünnhild! — bist du wach?

(Sie öffnet schüchtern und blidt hinein.)

Leer das Gemach! — So war es fie, die zum Rhein ich wandeln fah? —

(Sie erschrickt und lauscht nach ber Ferne.)

Hört' ich ein Horn? — Nein, öbe Alles: — — Kehrte Siegfried nun bald heim!

(Sie wendet sich mit einigen Schritten ihrem Gemache zu: als sie Hagen's Stimme vernimmt, hält sie an und bleibt vor Furcht gesessellt eine Zeitlang unbeweglich stehen.)

hagen's Stimme

(von außen sich nähernd).

Hoiho! Hoiho! Wacht auf! Wacht auf! Lichte! Lichte! Helle Brände! Fagdbeute bringen wir heim! Hoiho! Hoiho!

(Licht und wachsender Feuerschein von außen rechts.)

Hagen

(in die Halle tretend).

Auf, Gudrune! Begrüße Siegfried! Der starke Held, er kehret heim!

(Mannen und Frauen geseiten in großer Berwirrung mit Lichten und Feuerbränden den Zug der mit Siegfried's Leiche Heimkehrenden, unter denen Gunther.)

Gubrune

(in höchster Angst).

Was geschah, Hagen? Sein Horn hört' ich nicht!

Sagen.

Der bleiche Held, nicht bläft er's mehr, nicht stürmt er zum Jagen, zum Streit nicht mehr, noch wirbt er um wonnige Frauen! Gubrune (mit wachsendem Entsetzen).

Was bringen die?

Hagen.

Eines wilben Eber's Beute: Siegfried, beinen tobten Mann!

#### Gubrune

(schreit auf und ftürzt über die Leiche hin, welche in der Mitte der Halle niedergesetzt. — Allgemeine Erschütterung und Trauer).

## Gunther

(indem er die Ohnmächtige aufzurichten sucht).

Gubrune, holbe Schwester! Hebe bein Aug', schweige mir nicht!

Gubrune

(wieder erwachend).

Siegfried! — Siegfried — erschlagen!

(Sie ftößt Gunther heftig guriid.)

Fort, treuloser Bruder! Du Mörder meines Mannes! . D Hülfe! Hülfe! Weh'! Weh'! Siegfried haben sie erschlagen!

Gunther.

Nicht klage wider mich! Dort klage wider Hagen! Er ist der verfluchte Eber, der beinen Mann zerfleischt!

Hagen.

Bist bu mir gram barum?

Gunther. Angst und Unheil greife dich immer!

Hagen (mit furchtbarem Trotz herantretend).

Ja denn, ich hab' ihn erschlagen, ich, Hagen, schlug ihn zu todt: meinem Speere war er gespart, bei dem er Meineid sprach. Heiliges Beuterecht hab' ich mir nun errungen: drum fordr' ich hier diesen Ring!

Gunther.

Zurück! Was mir verfiel, sollst nimmer du empfah'n!

Sagen. Ihr Mannen, richtet mein Recht!

Gunther.

Rührst du an Gudrun's Erbe, schamloser Albensohn?

Hagen

(das Schwert ziehend).

Des Alben Erbe fordert so - sein Sohn!

(Er dringt auf Gunther ein; dieser wehrt sich: sie sechten. Die Mannen wer= fen sich dazwischen. Gunther fällt von einem Streiche Hagen's todt darnieder.)

Hagen.

Ber den Ring!

(Er greift nach Sie gfried's Hand, biese hebt sich brohend empor.)
(Allgemeines Entsetzen. Gubrune schreit laut auf.)

Die Mannen und Frauen.

Weh'! Weh'!

## Vierte Scene.

(Bom Hintergrunde her schreitet Brünnhilde sest und seierlich nach dem Bordergrunde zu.)

Brünnhilde

(noch im hintergrunde).

Schweigt euren Jammer, eure eitle Wuth! Hier fteht sein Weib, das ihr Alle verriethet.

(Sie schreitet ruhig weiter vor.)

Kinder hör' ich greinen, ba füße Milch sie verschüttet: nicht hört' ich würdige Klage, wie sie des Helden werth.

Gubrune.

Brünnhilde! Unheilvolle! Du brachtest uns diese Noth! Die du ihm die Männer verhetztest, weh'! daß du dem Hause genaht!

Brünnhild e.

Armselige, schweig'! Rie warst du sein Cheweib. Sein Gemahl bin ich, dem er Side schwur, eh' Siegfried je dich ersah.

Gubrune

(in heftigster Verzweiflung).

Berfluchter Hagen! Weh'! Ach weh', daß du den Trank mir riethest, der ihr den Gatten entrückt. D Jammer! Jammer! Nun weiß ich, ach! baß Brünnhilb die Traute war, bie durch den Trank er vergaß!

(Sie wendet sich voll Schen von Siegfried ab und bengt sich in Schmerz ansgelöst über Gunther's Leiche, in welcher Stellung sie bis an das Ende versweilt. — Langes Schweigen. — Hagen sieht, auf Speer und Schild gelehnt, in finsteres, trotiges Sinnen versunken, an der äußersten Seite, derjenigen entsgegengesetzt, auf welcher Gudrune über Gunther hingestreckt liegt. Brünnshilde bei Siegfried's Leiche in der Mitte.)

## Brünnhilde.

D. er war rein! -Treuer als von ihm wurden Eide nie gewahrt: bem Freunde treu, von der eig'nen Trauten schied er sich durch sein Schwert. -Sab' Dank nun, Sagen! Wie ich bich hieß, wo ich dich's wies, haft du für Wotan ihn gezeichnet, zu dem ich nun mit ihm ziehe. — Nun tragt mir Scheite, zu schichten den Saufen am Uferrande des Rhein's: hoch lod're der Brand, der den edlen Leib bes herrlichsten Selben verzehre! Sein Roß führet daher, daß mit mir dem Reden es folge: denn zu des Helben heiligster Ehre ben Göttern erleg' ich ben eig'nen Leib. Vollbringet Brünnhild's lette Bitte!

(Die Mannen errichten am Ufer einen möchtigen Scheithaufen: Frauen schmiden ihn mit Deden, Kräutern und Blumen.)

Brünnhilde.

Mein Erbe nehm' ich nun zu eigen.

(Sie nimmt den Ring von Siegfried's Finger, stedt ihn sich an und betrachtet ihn mit tiesem Sinnen.)

Du übermuthiger Held, wie hieltest du mich gebannt! MIl' meiner Weisheit mußt' ich entrathen, benn all' mein Wiffen verrieth ich bir: was du mir nahmst, nüttest du nicht, beinem muthigen Trots vertrautest du nur! Nun du, gefriedet, frei es mir gabst, kehrt mir mein Wissen wieder. erkenn' ich des Ringes Runen. Der Nornen Rath vernehm' ich nun auch. darf ihren Spruch jett deuten: bes fühnsten Mannes mächtigste That, mein Wiffen taugt fie zu weih'n. -Ihr Nibelungen, vernehmt mein Wort! eure Knechtschaft fünd' ich auf: ber ben Ring geschmiedet, euch Rührige band, nicht soll er ihn wieder empfah'n. doch frei sei er, wie ihr! Denn dieses Gold gebe ich euch, weise Schwestern ber Wafsertiefe! Das Feuer, das mich verbrennt, rein'ge den Ring vom Fluch: ihr löset ihn auf und lauter bewahrt das strahlende Gold des Rhein's, das zum Unheil euch geraubt! -Nur Einer herrsche:

Allvater! Herrlicher du!

Freue dich des freiesten Helben!
Siegfried führ' ich dir zu:
biet' ihm minnlichen Gruß,
dem Bürgen ewiger Macht!

(Der Scheithaufen ist bereits in Brand gesteckt; das Roß ist Brünn= hilbe zugeführt: sie faßt es beim Zaum, füßt es und raunt ihm mit leiser Stimme in's Ohr:)

Freue dich, Grane: bald find wir frei!

(Auf ihr Geheiß tragen die Mannen Siegfried's Leiche in seierlichem Zuge auf den Holzstoß: Brünnhilde solgt ihr zunächst mit dem Rosse, das sie am Zaume geleitet; hinter der Leiche besteigt sie dann mit ihm den Scheithausen.)

## Die Frauen

(zur Seite stehend, während die Mannen Siegfried's Leiche erheben und dann im Umzuge geleiten).

Wer ist der Held, den ihr erhebt, wo führt ihr ihn seierlich hin?

Die Mannen.

Siegfried, ben Helb, erheben wir, führen zum Feuer ihn hin.

Die Frauen.

Fiel er im Streit? Starb er im Haus? Geht er nach Hellja's Hof?

Die Mannen.

Der ihn erschlug, besiegte ihn nicht, nach Walhall wandert der Held.

Die Frauen.

Wer folgt ihm nach, daß nicht auf die Ferfe Walhall's Thure ihm fällt? Die Mannen.

Ihm folgt sein Weib in den Weihebrand, ihm folgt sein rüstiges Roß.

Die Mannen und Frauen zusammen (nachdem die letzteren sich dem Zuge angeschlossen). Wotan! Wotan! Waltender Gott! Wotan, weihe den Brand!

Brenne Held und Braut, brenne das treue Roß: daß wundenheil und rein, Allvater's freie Genossen, Walhall froh sie begrüßen zu ewiger Wonne vereint!

(Die Flammen sind hoch über den Opfern zusammengeschlagen, so daß diese dem Blick bereits gänzlich entschwunden sind. In dem ganz finsteren Vorsbergrunde erscheint Alberich hinter Hagen.)

Alberich

(nach dem Vordergrunde deutend).

Mein Rächer, Hagen, mein Sohn! Rette, rette ben Ring!

(Hagen wendet sich rasch und wirst, bereit sich in die Lohe zu stürzen, Speer und Schild von sich. Plötzlich seuchtet aus der Gluth ein blendend heller Glanz auf: auf düst'rem Wolfensame [gleichsam dem Dampse des erstickten Holzseners] erhebt sich der Glanz, in welchem man Brünnhilde erblickt, wie sie, behelmt und in strahsendem Wassenschunke, auf leuchtendem Rosse, als Walküre, Siegstried an der Hand durch die Lüste geleitet. Zugleich und während sich die Wolke hebt, schwellen unter ihr die Userwellen des Rheines bis zur Halle an: die drei Wasserschunk von hellsten Mondlichte beleuchtet, entsühren, von den Welzten getragen, den Ring und den Tarnhelm: — Hagen stürzt wie wahnsinnig auf sie zu, das Kleinod ihnen zu entreißen: die Frauen ersassen ihn und ziehen ihn mit sich in die Tiefe hinab. Alberich versinkt mit wehklagender Gebärde.)

Der Vorhang fällt.

Ende.

# Trinkspruch

am

## Gedenktage des 300 jährigen Bestchens

ber

königlichen musikalischen Kapelle

in

Dresden.

(1848.)

dampidning

stronger compliance or christian

ger Zeitabschnitt, den mit heute das Bestehen der Kapelle umfaßt, ift von der ungewöhnlichsten Bedeutung: die drei Jahrhunderte bes Lebens dieser Runftanftalt bilden die Periode, welche unsere Geschichts= schreiber als die dritte der Weltgeschichte bezeichnen, indem sie vom Zeitalter der Reformation beginnt, und bis auf unsere Tage führt: es ist dieß die Beriode des ju immer deutlicherem Selbstbewußtsein sich entwickelnden Geistes der Menschheit: in ihr suchte sich mit sichererem Wissen der Menschengeist über seine Bestimmung und die fragliche Nothwendigkeit der bestehenden, natürlich gewachsenen Formen des Dafeins auf Erben aufzuklären. Gin Runftinstitut, welches in und mit dieser Periode großgewachsen ift, fann von dem Geifte jener Ent= widelung nicht fern geblieben fein: ber Ginfluß bes Zeitgeiftes wird es gebildet und getragen haben. Und so ist es: dem vor 300 Sahren Alles ergreifenden Geiste protestantischer Frömmigkeit verdankt dieß Institut seine Entstehung; ein Fürst, der in fühnen Unternehmungen für protestantische Unabhängigkeit das Schwert führte, gründete zugleich an seinem Hofe das Institut, durch welches jener Geist seinen fünstlerischen Ausdruck finden sollte. — Nichts konnte im Verfolg ber Zeiten der reicheren Ausbildung besselben förderlicher sein, als der Geift fünstlerischen Behagens, ber fich am hofe zu Dresben immer mehr ausbreitete: er zog es einer weltlichen Bestimmung immer näher,

stattete es zu diesem Zwecke immer mannigsaltiger aus, und wo es zu Genuß und Ergezung diente, sammelten sich immer üppiger künstelerische Kräfte in ihm an. Ein lobenswürdiger Zug künstlerischer Genußliebe ist es, an dem Genusse gern theilnehmen zu lassen: unser Genuß steigert sich in der Gemeinschaft desselben mit Vielen; diesem Zuge verdanken wir es, daß der immer breiteren Betheiligung der vollen Öffentlichkeit eher zuvorgekommen, als nur nachgegeben ward. Dieß schöne Institut gehört jetzt sast ausschließlich der Öffentlichkeit an, und ein geliebter kunstsinniger Fürst stattet es mit sorgsamer Vorliebe für diese erweiterte Wirksamkeit aus.

Wie nun Alles gewachsen ist, wuchsen auch die einzelnen Glieber dieses Kunstkörpers; war es im Anfange möglich, die Instrumentalmusik nur als Anhang und Beihülse der Bokalmusik zu beachten, so haben endlich die Meister namentlich deutscher Musik dem Instrumentalorchester eine so bedeutungsvolle Wichtigkeit verschafft, daß dieser Theil des gesammten Musikinstitutes als ein wesentlich selbständiger Körper gepslegt werden mußte: die Vokalmusik hingegen, welche durch das Theater in so ganz neuer Mannigfaltigkeit sich zu entwickeln hatte, mußte endlich von jenem Körper fast ganz losgerissen und einer besonderen Pflege überwiesen werden. So sehen wir uns nun nach drei Jahrhunderten an einem dem Ausgangspunkte ziemlich entgegengesetzten Endpunkte angekommen, und feiern wir heute ein Jubelsest der Kapelle, so verstehen wir jetzt unter dieser Kapelle fast einzig das Orchester berselben. Bei ihm verweilen wir daher für jetzt und fragen nun:

Ift das Institut ein würdiger Träger des zu so hoher Blüthe entfalteten Geistes deutscher Musik, wie er in der Gegenwart durch Beethoven's gewaltigen Hauch bewegt wird?

Mit vollem freudigen Herzen rufe ich: Ja! ja! ber ift es! — Nun, so steht es vollkommen auf der Höhe der Zeit, es hat seine Aufgabe bis hieher erfüllt. Lob und Dank sei Denen, die dieß herrliche In-

ftitut so ruftig erhielten und pflegten, - fie haben sich um die Runft verdient gemacht!

Rein schöneres Gleichniß kenne ich für folche Erscheinung, in welcher fich uns jest dieß Runftinftitut barftellt, als: es ift ein Mann! - Ein Mann, im vollen Sinne bes Wortes, angelangt auf ber fraftiaften Stufe feiner Ausbildung, der mit Berftandniß auf feine Bergangenheit, b. h. die Entwidelung feiner Fähigkeiten gurudblidt, und im Bewußtsein seiner von ihm erkannten Bestimmung in ber Gegen= wart thätig ift und handelt. Das Kind ber Gegenwart ift nun die Bukunft, und je klarer und ficherer ber Mann in biefe blickt, besto medmäßiger wird er schon jett die Gegenwart verwenden. Die Aufgabe des Mannes ift: nutlich ju wirken, und die Thatigkeit des Mannes wird bann vollkommen nütlich, wenn er fie ftets und unaus= gesett seiner besten und höchsten Sähigkeit gemäß malten läßt: hat er nur Steine zu hauen gelernt, so haue er Steine, - vermag er aber schöne Gebäude aufzurichten, so überlasse er bas Steinhauen anderen, und zwar Jenen, die nichts anderes vermögen, und erfreue dafür durch die schönen Gebäude, die er aufrichtet: nur dadurch, daß er seiner höchsten Fähigkeit gemäß thätig ift, wird er feiner Bestim= mung gemäß auch nüglich. Bor allem nütt er aber auch badurch, daß er bilbet, und erzieht; damit versichert er fich seine fortdauernde Wirksamkeit in die Zukunft: und hierin hat die Gegenwart den ge= rechteften Anspruch an ihn; benn je höherer Art seine Fähigkeiten und Renntniffe find, um fo weniger find fie ihm für ihn allein verliehen, fondern für Alle, benen er fie mittheilen fann. - Das Inftitut, von bem ich in diesem Gleichniffe spreche, foll, als das in seiner Urt koft= barfte und vollkommenfte des Baterlandes, der musikalischen Runft im Baterlande so nütlich werden, als es nur immer vermag: es erreicht dieß durch seine Leistungen, die nach Möglichkeit stets im würdigsten Einklange zu seiner Fähigkeit stehen sollen; sodann badurch, bag es sich ber vaterländischen Kunftproduktion immer theilnehmender und fördern= der erschließt, und endlich dadurch, daß es den Ausgangspunkt höchster musikalischer Bildung für das gesammte Baterland werde. Sind diese schönen Bestimmungen immer vollkommener durch das Institut erfüllt, ist somit die große Nütlichkeit desselben dem ganzen Baterlande zu immer klarerem Bewußtsein gelangt, so ist die Zeit und der Sturm nicht abzusehen, die seinem Fortbestehen irgend nachtheilig werden könnten.

Ich komme schließlich wieder auf meinen "Mann" zurück, und zwar, um ihm eine kräftige Gesundheit auszubringen. Soll er tüchtig seiner ihm vorgezeichneten Bestimmung nachleben, so muß er froh und heil sein können: sinden wir daher an ihm noch ein krankes Glied, vielleicht gar einen lahmen Finger, so kuriren wir so lange bis er ganz gesund ist. Soll er sich aber recht ganz und vollkommen fühlen, so gebührt dem Manne auch ein Beib, d. h. dem Instrumental=Orchester gehört zum leiblichen Sigenthume ein gleich tüchtiges, ihm angetrautes Bokalinstitut: ich halte dieses nämlich für eine Frau, da, wie wir ja ganz genau wissen, das gegenwärtige Orchester aus dem Schooße eines Sängerchores hervorgegangen ist.

Also, auf ein langes, glückliches und ehrenvolles Leben bieses schönen Institutes! Mögen wir, wenn wir in 300 Jahren wieder so zusammen sitzen, uns über die dann verslossene neue Bergangenheit mit ebenso ehrlicher Genugthuung aussprechen können, wie wir glücklich genug sind, über die jetzt zurückgelegte es heute thun zu dürfen! — Auf die Zukunft der Kapelle!

## Entwurf zur Organisation

eines

# deutschen National-Cheaters

für das

Königreich Sachsen.

(1849.)



Die Mittheilung der vorliegenden, ziemlich umfangreichen Arbeit dürfte manchen meiner Leser belästigen, denn, will er mir überall hin folgen, so hat er dießmal mit mir sich auf ein ziemlich trockenes Feld zu verlieren, auf welchem es bis zur Berechnung in Bahlen kommt. Vielleicht rührt es ihn aber, mich selbst zu der Nöthigung, auf solchem Gebiete mir ein Heil für meine Kunst aufzusuchen, gedrängt zu sehen, und scheuet nicht die Mühe anzuerkennen, welche ich mir vor Zeiten bereits gab, um dieser Kunst einen würdigen Boden im Staate selbst zu verschaffen. Gewiß dürfte vor Allem Viele es angehen, einige Kenntniß von der Veranlassung zu dieser Arbeit und namentlich von dem Schicksale berselben zu gewinnen.

Es war in der Zeit vom Jahre 1848 zu 1849, wo Alles auf Reform gerichtet zu sein schien, als ich meine Gedanken darüber ausdildete, wie auch das Theater und die Musik durch jenen Geist gehoben werden könnten. Diese Gedanken zu einem vollständigen Reorganisations=Entwurse im Betreff des Dresdener Hoftheaters auszuarbeiten, sah ich mich aber ganz besonders veranlaßt, als ich wahrenahm, in welchem Sinne die damals im Königreiche Sachsen neugewählte radikale Abgeordnetenkammer die königliche Civilliste zu examiniren gesonnen war: mir wurde hinterbracht, daß unter Anderem die Subvention für das Hoftheater, als eine luxuriöse

Unterhaltungsanstalt, gestrichen werden solle. Ich faßte daher den Entschluß, den Herrn Minister des Inneren, beffen Verwaltung die Runftanftalten bes Landes anvertraut waren, burch Mittheilung meines schnell auszuarbeitenden Entwurfes in ben Stand ju feten, dem Vorhaben der Landesabgeordneten im richtigen Sinne ent= gegentreten zu können, indem er ihnen zwar im Betreff der Beurtheilung der gegenwärtigen Wirksamkeit des Theaters Recht gab, sie aber darüber belehrte, wie ein Theater sehr wohl einer vorzüglichen Unterstützung durch den Staat würdig zu machen sei. Somit galt es mir nicht nur, das Theater zu retten, sondern zugleich unter dem Schute und der Beaufsichtigung des Staates es einer edlen Bedeutung und Wirksamkeit erst zuzuführen. Der Minifter, der biedere Berr Martin Dberländer, wollte meinen Gedanken begreifen; nur versprach er mir wenig Erfolg, wenn ich barauf bestünde, ben Entwurf als Antrag von Seiten der königlichen Regierung an die Abgeordneten gebracht ju feben, benn er fürchte, von Seiten bes Hofes für die ganze Sache keine gute Aufnahme zu finden: man murbe bort immer nur eine jugebachte Schmalerung von Borrechten, wie 3. B. die Intendantenstelle nicht mehr durch einen Hofmann besetzen zu dürfen, erkennen, und nimmermehr die Initiative zu solchen Maagregeln ergreifen wollen. — Während ich bemzufolge schwankte, ob ich so weit gehen sollte, den Antrag auf Übertragung des Theaters von der königlichen Civilliste auf das Staats-Budget einem der Abgeordneten anzuvertrauen, trat (im Mai 1849) die politische Ratastrophe ein, welche allen gründlichen Reformideen für längere Beit eine ftarre Schrante fette.

Als ich späterhin von Herrn Oberländer mein Manuscript mir zurückerbat, ersah ich aus mehreren darin angebrachten Randsbemerkungen, daß mein Entwurf in den Kreisen, denen der Minister ihn mittheilen zu müssen geglaubt hatte, mit Hohn aufgenommen worden war. Jedenfalls erkannte ich, daß die Befürchtung eines dem Theater nachtheiligen Angriffes auf dasselbe von Seiten der Abs

geordneten, welche zu meinem Vorgange mich veranlaßt hatte, in jenen Kreisen für gänzlich unnöthig gehalten worden war, da man bereits besser wußte, wie gegen dergleichen Übergriffe zu verfahren sein würde.

Auch mit dem Theater sollte es beim Alten bleiben. —

Daß ich für meine Ibeen mir nun gründlicher zu helfen suchte, und lieber an das Chaos, als an das Bestehende mich halten zu müssen glaubte, wird dem Leser des dritten Bandes dieser Samm-lung nicht entgehen; durch eine lange Reihe von Jahren hindurch wird er mich aber in der steten Wiederaufnahme dieses einen Kulturgedankens, dem Theater eine wahre Würde zu geben, begriffen sehen, und vielleicht in Berwunderung über die Ausdauer gerathen, mit welcher ich für diesen Gedanken stets den zufällig nur nahe gelegten Umständen mich durch praktische Vorschläge anzupassen suchte. Daß ich hiermit nie Beachtung fand, wird ihn vielleicht ebenfalls in Berwunderung sehen.

Nach dieser Borbemerkung folge benn mein Entwurf selbst. —

In der theatralischen Kunst vereinigen sich, mit mehrer oder minderer Betheiligung, fammtliche Runfte zu einem fo unmittelbaren Gindrud auf die Offentlichkeit, wie ihn keine der übrigen Kunfte für sich allein Ihr Wesen ist Bergesellschaftung mit hervorzubringen vermag. Bewahrung bes vollsten Rechtes ber Individualität. - Die ungemeine Wirkung ihrer Leistungen auf den Geschmack und die Sitten ber Nation ift zu verschiedenen Zeiten von den Bertretern bes Staates lebhaft erkannt worden, und es ist ihr burch fie, namentlich in Frankreich, der unmittelbare Schutz des Staates durch eine Organisation zu Theil geworden, welche ihre Produktivität bermaßen gefördert hat, daß jett noch die frangösische Theaterkunst als tonangebend für Europa betrachtet werden muß. - In Deutschland hat diese Runft ftets in einem Rampfe zwischen dem höheren geistigen Bedürfniffe ber Nation und dem niederern der materiellen Existenz gelegen. Nach vereinzelten Versuchen, in diesem Kampfe murdig zu entscheiden, von denen der des Raifers Joseph II. der edelste mar, haben endlich seit der benkwürdigen Epoche des Wiener Kongresses die Fürsten Deutsch= lands es für ihre gemeinsame Aufgabe erachtet, in ihren Residenzen das Theater unter ihre unmittelbare Obhut zu stellen: - die materielle Seite der Runft ift dabei aber einzig gediehen, weil dafür in den fürstlichen Kaffen reichliche Sorge getragen murbe; der entscheidende Umstand aber, daß an die Spite ber Verwaltung Männer aus dem Hofftaate berufen murden, bei denen es nie in Frage kam, ob sie in der theatralischen Runft speziell sachverständig seien, hat das geistige Interesse derselben auf das Empfindlichste beeinträchtigt. Die höhere geiftige Mitthätigkeit ber Nation mußte von einem Inftitute ausgeschloffen bleiben, beffen verwaltende Behörde eine der Nation unverantwortliche mar: der Intendant mar nur dem Fürsten verant= wortlich; in bem perfonlichen Geschmache bes Fürsten, zumal aber auch in dem Grade seiner Theilnahme für das Theater, lag die einzige Bemahrleiftung für ben Beift ber Leitung eines Runftinftitutes. welches, wie kein anderes, der Ausdruck der höheren geistigen Thätig= feit der gefammten Nation zu sein beansprucht. — Alle übel, die hieraus entstehen konnten, haben fich zur vollsten Benuge heraus= gestellt; bei Bermehrung bes außeren Glanges ift die innere Bohlheit und entsittlichende Zwecklofigkeit theatralischer Listurgen in ihrer größeren Gefammtheit fo weit gestiegen, daß die Ansicht, in dem Theater nur eine koftspielige Unterhaltungsanftalt ju feben, eine verachtungsvolle Theilnahmlofigkeit der Nation hervorgerufen hat, in welcher gegenwärtig die Frage aufgeworfen wird, wie in bedrängten Beiten ein folches muffiges Inftitut benn bie Unterstützung burch bie Civilliste zu beanspruchen im Rechte sein könnte?

Aus diesem öffentlich kundgegebenen Bedenken wird es allein schon ersichtlich, wie weit gegenwärtig das Theater hinter seiner höheren Ausgabe zurückgeblieben ist, und wie wichtig es ist, die rechte Lösung dieser Ausgabe fortan gegen jeden verderblichen Einfluß sicher zu stellen. Diese Sicherung kann sich nur die gesammte Nation selbst stellen, indem das Institut ihrer vollen freien Betheiligung übergeben, somit zum Nationaltheater erklärt wird: — die Überwachung des höchsten sittlichen Grundgesetzes des Theaters muß der obersten verantwortlichen Behörde des Landes zugetheilt werden; diese Behörde ist das Ministerium des Kultus.

Bemühen wir uns, die höchste Anforderung bes Staates an die Wirksamkeit des Theaters in einen bündigen Ausdruck zusammenzusaffen, so können wir heute noch keine schönere Bezeichnung für dieselbe finden, als den Ausspruch Kaiser Joseph's:

"Das Theater soll keine andere Aufgabe haben, als auf die Veredelung des Geschmackes und der Sitten zu wirken."

Die Berantwortlichkeit für stete Aufrechterhaltung dieses Grundsatzes soll daher der Minister übernehmen; — in der Gewalt des Ministers kann diese Berantwortlichkeit aber nur dann liegen, wenn er in die Organisation des Theaters die volle, freie Betheiligung der geistigen und sittlichen Kräfte der Nation einschließt, so daß er wiederum die Nation sich für sich selbst verantwortlich macht. Die nächste Pflicht des Ministers ist es daher, eine solche Organisation in das Leben zu rusen; wir glauben hiermit eine vollkommen zweckmäßige in Folgendem vorzuschlagen, wobei zunächst für die sofortige praktische Ausführbarkeit derselben die Höhe derzenigen Subvention sestgehalten werden soll, wie sie sich gegenwärtig für das Hostheater zu Oresden auf der Civilliste S. Maj. des Königs angegeben besindet.

Wir beginnen mit dem bisherigen Softheater gu Dresben. Dieg foll fortan heißen :

## Deutsches Nationaltheater zu Dresden.

Organisa= tion des beutschen Na.ional= th.aters. Die bei biesem Theater gunächst Betheiligten find:

- I. als unmittelbar thätig: bie Schaufpieler und Sänger,
- II. als mittelbar thätig: bie Bühnendichter und Komponisten bes Landes.

Schauspieler und Eänger 2c.

I. Die Schauspieler und dramatischen Sänger bilden das unmittelbar thätige Personal des Nationaltheaters. Sie werden für den Zweck ihrer Darssiellung zunächst unterstützt durch den Theatermeister und das übrige praktische Hülsspersonal. Sie insgesammt werden von dem Direktor ausschließlich

angestellt und entlassen, ihre Gehalte nach freier Übereinkunft zwischen ihnen und biefem festgestellt. Ihre Berforgung im Alter und bei eintretender Un= fähigkeit verfichern sie sich gegenseitig felbst burch fortwährende Beisteuer in einen Versorgungsfonds, wie er jett besteht: — eine gleichmäßige Einrichtung für fämmtliche deutsche Nationaltheater ist zu erzielen. Das gesammte attive Personal ist den Anordnungen des Direktors und der von ihm bestellten Regiffeure unterworfen.

II. Mittelbar thätig verhalten fich jum Theater Die bramatischen Dichter Berein ber und Romponisten: die Schöpfungen ihrer Runft find der Lebensstoff des bramatischen Theaters: — in dem Grade ihrer Betheiligung an dem Theater im Ill= u. Kompo= gemeinen foll ihnen baher auch Betheiligung an der Berwaltung beffelben zu= gemessen werden, da zumal sie es sind, welche das aufgestellte Grundprinzip des Theaters am nächsten zu wahren und zu vertreten haben.

Dichter nisten.

Alle Bühnendichter und Komponisten des Vaterlandes zunächst sollen baher in einen Verein zusammentreten, in welchem sie sich nach eigenem Er= messen durch Aufnahme von Litteraten und Musikern, auch wenn sie nicht unmittelbar für die Bühne thätig find, verftärken können, um somit fähig zu sein, die volle künstlerische und wissenschaftliche Thätigkeit der Nation in sich zu vertreten. Diefer Berein begründet sich in Zweig = Vereinen burch bas gange Land und in jeder Stadt, in welcher fich genug Litteraten und Mufiker vorfinden, um sich als Zweigverein zu konstituiren.

Die natilirliche Aufgabe bes Gesammtvereins ift, von seinem Standpunkte aus über die Erhaltung der äfthetischen, sittlichen und nationalen Reinheit des Nationaltheaters zu wachen; die Aritif alfo, welche bisher außerhalb des Institutes, ihm daher gegenüber gestellt war, soll somit innerhalb und im mit betheiligten Intereffe beffelben ausgelibt werben. Die bem Publikum vorgeführten theatralischen Vorstellungen sollen durch die umfassendste Kritik der Intelligenz bes Landes fo weit von ben Mängeln experimentaler Spekulation gereinigt sein, daß nach bestem Ermessen ber vorhandenen Fähigkeit bas voll= en bete Runftwert fogleich bem Genusse ber Öffentlichkeit geboten wirb, bas Bublifum somit von vornherein in feine rechte, unverflimmerte Stellung gu bem Runftwerke tritt, feine Betheiligung alfo nach vollkommen freiem Ermeffen aus= sprechen kann. (Das unmoralische Gewerbe ber Theater=Rezensenten wird hier= burch aufgehoben werden.)

Sonorar= frage.

Bu besonderer Betheiligung an dem Institute gelangt ber Berein burch bie Wahrung auch bes materiellen Interesses ber bramatischen Litteratur; ber Berein hat daher den Antheil der Bühnen-Dichter und Komponissen an dem Ertrage ihrer, burch bie Schauspieler und Sanger zu Tage geförderten, Beiftes= produkte zu vertreten: - er hat in Übereinkunft mit den Direktoren ber Nationaltheater die Höhe dieses Antheils, sowie die Art der Erhebung besselben festzusetzen.

Musiduk.

Musiduft.

Der Berein foll baber zunächst für die hauptstadt, als dem Site des haupt= Nationalibeaters, einen Ausschuß ermablen, welcher in unmittelbaren Beriehr Bereinigter mit bem Direktor tritt. Der Direktor hat zur Berathung aller mit bem Dichter= und Komponiften-Bereine gemeinschaftlichen Interessen sich ebenso burch einen Ausschuß aus ben Mitgliedern bes aktiven Theaterpersonales, welcher von biefen felbst, und zwar zu gleicher Anzahl mit ben Mitgliedern bes Dichter= 2c. Bereins-Ausschuffes gewählt wird, ju verftarten. Beiben Rorperschaften wird bie freie Bestimmung barüber anheimgegeben, in welcher Weise und für welche Beit fie bie Ausschußmitglieder ernennen wollen. In biefem vereinigten Ausiduffe mirb nad Stimmenmehrheit entschieden; bei Stimmengleichheit entscheibet ber Direktor; ber mit biefem Ausschlag unzufriedene Theil bes Ausschusses kann in letter Inftang an ben Minifter recurriren, welcher, als bem gangen Lanbe verantwortlich, befinitiv entscheibet. Jedem Ausschuffmitgliede steht bas Antrags= Recht zu: Antrage gegen eine Bestimmung bes Direktors bedürfen einer Unterftilbung bes vierten Theiles bes vereinigten Ausschuffes: ber Stimmenmehrheit hat biefer fich sobann in einem Antrag gegen sich zu fügen, ober an ben Minister zu recurriren. In biefem vereinigten Ausschuffe sollen namentlich bie aufzuflibrenden dramatischen Werke besprochen und beurtheilt werden: megen ber Frage über bie Unnahme ober Zurudweisung eines vorgeschlagenen Studes konstituirt sich ber vereinigte Ausschuß als Jury und entscheidet bann nach Stimmenmehrheit. Bor Allem foll in ihm bas nationale Interesse ber beutschen Kunst vertreten werden: die Werke ausländischer Kunst sollen nur durch Stimmen= mehrheit und nur in Bearbeitungen, welche dem vereinigten Ausschusse als ber beutschen Kunft würdig und zwedmäßig erscheinen, zur Aufführung zugelassen werben.

Jury.

Die Ausschußmitglieder bes Bülnendichter= und Komponisten=Bereines er= halten freien Eintritt im Theater, ebenso jedes Mitglied des ganzen Bereines, welches bereits ein auf ber Bilbne jur Darftellung gekommenes Stild ge= idrieben hat.

Der Direktor bes Nationaltheaters wird von fammtlichen Mitgliedern bes aftiven Theaterpersonales, sowie von fämmt= liden Mitgliebern bes vaterlanbifden Dichter = und Romponiften= Bereines nach Stimmenmehrheit ermählt; ber vereinigte Musschuß hat ben Kanbibaten vorzuschlagen, ber Minister nach ber allgemeinen Bahl ihn zu bestätigen. Er bezieht einen festen Gehalt, welchen er nach erfolgter Bahl in Übereinfunft mit bem Minifter bestimmt: überschreitet er in feiner Gehalt= forberung bas bem Minifter bienlich erscheinenbe Maag, fo hat ber Minister unter Angabe bieses Grundes bie Wahl in Frage zu ftellen, und erft wenn dieselbe Wahl auch mit ber Kenntniß bieses Umstandes von der Wählerschaft wiederholt wird, moge ber Minister von seinem Bebenken abstehen.

Der Direttor.

Seine Anstellung ift eine filr bie Daner seines Lebens gesicherte; ihm fteht es frei, bie Direftion nieberzulegen und in feine fruhere Stellung gurudgutreten ; seine Versorgung im Alter ober bei eingetretener Unfähigkeit geschieht nach bem Gefetz für Staatsbiener: Die eintretende Unfähigfeit fann von ihm felbst ober auch von dem vereinigten Ausschusse des Theaters erkannt, und auf bestätigende Abstimmung barüber nach Stimmenmehrheit ber fämmtlichen Mitglieber bes Theaterpersonales und des Dichter= und Komponisten=Bereines angetragen werden.

waltung.

Der Direktor hat über bie Unftellung und fontraktliche Entlaffung bes Innere Bergesammten aktiven Theaterpersonales zu bestimmen, ebenso über die Gehalte nach Übereinkunft mit ben Betreffenden. Er ernennt die Regiffeure, sowie sammt= liche zur Unterstützung bes aktiven Personales ihm nöthig erscheinende Beamte. Er bestimmt das Repertoir und die Reihenfolge, in welcher die vom vereinigten Ausschusse angenommenen Stude zur Darftellung tommen und wiederholt werden follen. Er bestimmt die Besetzung der Rollen und Partien, und die hiermit verbundene Berwendung ber Schauspieler ober Sanger. Er trägt Sorge für bie scenische Ausstattung und sett die Rostenbewilligung fest. Der für biefe innere Angelegenheit bem Direktor zur Seite stehende Berwaltungsrath besteht Berwalaus ben Regiffeuren, ober bei ben Operntheatern ben Regiffeuren und mufika= lischen Dirigenten einer Seits, anderer Seits aus Mitgliedern bes aktiven Theaterpersonales, welche zu gleicher Anzahl mit Jenen aus ben vom Direktor ernannten Beamten von dem Theaterpersonale selbst jährlich gewählt ober er=

tungsrath.

neuert werden. Bei gleichmäßiger Stimmenberechtigung aller Mitglieber dieses Rathes steht dem Direktor jedoch die entscheidende Stimme zu: Anträge gegen eine Entscheidung des Direktors sind auf die oben angesührte Weise im ver = einigten Ausschufse zu stellen.

Raffe.

Die Kassengeschäfte läßt der Direktor durch von ihm anzustellende und zu entlassende, jedenfalls zu vereidigende Beamte verwalten, und er übernimmt dem Minister gegenüber die, von ihm ebenfalls eidlich zu bekräftigende Berpstichtung, nach redlichstem Bemühen sür die zweckmäßigste Verwendung sowohl des vom Staate gewährten Zuschusses, als der Einnahmen Sorge zu tragen. — Er verwaltet die Theaterkasse in dem Sinne, daß etwaige Überschüssse guter Theaterjahre zur Deckung möglicher Ausställe in schlechten Theaterjahren ausbewahrt werden. Im Allgemeinen gilt ihm das Prinzip, mit dem Zuschus und dem überschläglich leicht zu berechnenden Ertrage der Einnahmen auszukom=men, was eben durch zweckmenden Ertrage der Einnahmen auszukom=men, was eben durch zweckmissige Verwendung, die nur bei vollkommener Kenntniß der wahren Bedürsnisse eines Theaters möglich ist, sicher ereicht wird.

Filr den Fall der Abwesenheit des Direktors bestellt dieser nach eigener Wahl seinen Stellvertreter, dem er seine volle Gewalt überträgt. Im Falle seines Todes erwählt der vereinigte Ausschuf unverzüglich einen provisorischen Direktor; der äußerste Termin für eine neue gesehmäßige Wahl ist vom Minister zur Beschleunigung derselben sestzuschen.

Zweig= theater. Es entsteht nun die Frage in welcher Lage befinden sich die übrigen Städte Sachsens, im Bezug auf ihre Betheiligung am Theater, der Hauptstadt gegenüber?

Bu ber Subvention bes Staates trägt jeder Theil des Landes verhältnißsmäßig bei: — inwiesern ist er auch am Genusse betheiligt? Könnte nicht jede Stadt verlangen, in ihren Mauern ein ähnliches Institut, "dur Beredlung des Geschmackes und der Sitten" ihrer Bewohner erhalten zu wissen? — Hierauf ist zu antworten: — Soll in solchem Institute eine möglichste Bollendung ansgestrebt werden, so muß es seiner Natur nach auf einen Punkt hin konzentrirt, nicht aber in viele Theile zerstückelt sein. Der bisher sesseste Zuschuß würde, sollte er in eine Subvention für alle, ja selbst nur die bedeutenderen Städte des

Landes vertheilt werden, nirgends ausreichen, um den Theatern die nöthige Unterfiühung ju geben, bie fie von ber Nothwendigkeit ber Spekulation auf ben ungebildeteren und beghalb zu bildenden Geschmad ber größeren Maffe unab= hängig machen foll; der Zuschuß des Landes würde daher nutlos vergeudet werben, und er kann von mabrem Ruten für bas Land und feine geistigen Interessen nur bann fein, wenn er für Erhaltung eines Hauptinstitutes, welches die Rationalehre vertritt, verwendet wird. Der Sitz biefes Institutes muß die Hauptstadt bes Landes, welche zugleich ber Sitz ber Regierung ift, sein, und zwar icon aus bem einleuchtenben Grunde, weil die größte und besuchteste Stadt allein auch nur die reichliche Unterstützung an baaren Einnahmen dem Theater zufließen läßt, ohne welche jene Subvention bes Staates wiederum nicht im geringsten ausreichen würde. In der Blüthe des Nationaltheaters zu Dresden hat baber jeber Sachse, so weit er für bie Ehre ber Runft sympathisirt, seinen Stola zu setzen, und jeder Besuch der Sauptstadt bietet ihm die Gelegenheit, gegen ein geringes Eintrittsgelb im Theater sich an ber fünstlerischen Ehre feines Vaterlandes zu betheiligen, und somit für ein Geringes fich einem Genusse binzugeben, ber ihm nur burch die Entsagung, ein Gleiches auch in seiner Brovinzialstadt zu haben, in dieser Fülle gewährt werden fann. Hierbei wäre jeboch zunächst die einzige Stadt Sachsens zu bebenten, die bisher neben ber Hauptstadt ebenfalls ein stehendes Theater unterhielt, somit also die Kraft be= tundet hat, aus eigenen Mitteln den Genug einer Buhne sich zu verschaffen : dieß ist Leipzig. Das dortige Theater hat bis jetzt durch die Theilnahme der Stadt allein beftanden: bei vielem Rühmlichen, bas es im Laufe ber Zeiten geleiftet, hat sich doch zu jeder Zeit bei ihm auch das übel herausgestellt, das von den Leiftungen eines Theaters unzertrennlich ift, welches seine Subsistenzmittel lediglich nur in seinen Ginnahmen zu finden hat: Die Forderungen ber höheren Sittlichkeit und Intelligenz können erfolgreich gegen einen Privatunternehmer nicht geltend gemacht werden, der zur Übernahme der Gefahr, bei foldem Unternehmen Gelb zu verlieren, nur durch die Aussicht auf Gewinn bewogen werden tann, ben er sich auf jede ihm gut erscheinende Beise zu sichern berechtigt fühlt. - Kast nun ber Staat im Bezug auf bas Theater im Allgemeinen ben Grundsat in bas Auge. ben wir oben feststellten, bringt er auf Durchführung besielben, so muß er ba machtlos erscheinen, wo er nicht zugleich in ber Darreichung ber Mittel sich betheiligt, welche den Nachtheil herrschender Übelstände abwehren sollen. - Kann ber sächsische Staat in bem vorliegenden namhasten Falle bem Privatunternehmer

Das Leipziger Theater.

des Leibziger Theaters gebieten, ausschließlich nur nach jenen höheren Grundfätzen sein Theater zu führen? Rann er ihm, furz herausgesagt, die Aufführung trivialer Possen u. bergl. verbieten, sobald diese ihm ben Zudrang ber großen Menge sichern sollen? — Vermag er dieß nicht, darf er dann Leipzig zwingen wollen, zur Aufrechthaltung des von ihm erkannten richtigen Brinzipes aus eigenen Mitteln das Theater besonders zu unterstützen, da auch Leipzig bereits feine Steuer jum Bufdug für bas Saupt= Nationaltheater nach Berhältniß entrichtet? Nein! Der Staat muß alfo, um feine Macht auch hierin zu behaupten, - unterftiligen. Dieß kann er baburch, bag er zu allernächst einen Theil bes Hauptzuschuffes Leipzig zutheilt. Stand das königl. Hoftheater bisher mit 40,000 Thir. auf ber Civillifte, so burfte bas Nationaltheater zu Dresben von nun an mit 30,000 Thir. auszukommen haben, Leipzig somit 10,000 Thir. jährlicher Subvention zugewiesen, sein Theater zum Nationaltheater erflart, ihm biefelbe Organisation wie bem Dresbener gegeben, und seine Berwaltung somit unter die Berantwortlichkeit bes. Ministeriums In einer Bereinigung mit ber Stadt miifte ebenfalls gestellt werden. die Anschaffung des Inventariums bestritten, der geringere Zuschuß aber burch ben Bortheil erhöht werden, daß Dresben aus seiner zu gründenden (unten weiter zu besprechenden) Theaterschule ihm gute und mohlfeile Schau= spieler zuführen soll. Die Erklärung, daß bem Nationaltheater zu Leipzig bieselbe Organisation, wie die des Nationaltheaters zu Dresden, gegeben werden soll, macht jedes weitere Eingehen auf die zufünftige Verfassung besselben hiermit unnöthig, ba ber Unterschied nur in einer verhältnigmäßigen Beschränkung bes Ausgabe=Stat's besteht, welche an bem Bringipe nichts ändert.

Die Brovinzial= ftäbte.

Keine der übrigen Provinzialstädte ist bisher im Stande gewesen, sei es auch in noch so dürftiger Weise, ein stehendes Theater zu unterhalten. Chemnit tonnte höchstens nur während ber Wintermonate genügende Gin= nahmen bieten. Diese Städte könnten somit keinerlei Anspruch auf stehende Nationaltheater erheben, ba fie erwiesener Maagen nicht im Stande sein würden, ihrer Seits die bei jedem Zuschusse noch nöthige Unterstützung burch Einnahmen zu gewähren. Ihre Betheiligung am vaterländischen Nationaltheater mußte daher vorzüglich auf die Gelegenheit des Besuches der Hauptstadt oder Leipzigs angewiesen werben.

Reifenbe Schauspiel-

Es haben jedoch in Sachsen zu jeder Zeit Direktoren von Schauspieltruppen truppen. Konzeffionen zur Bereifung verschiedener Provinzialstädte von der Regierung

erhalten: diese Truppen haben die Provinzialstädte auf längere oder kürzere Zeit besucht, und somit auch fie in unmittelbare Befanntschaft mit bem Theater gebracht. Wie höchst mangelhaft diese Beziehungen des Theaters zum Publikum ausfallen muffen, wie verderblich für Geschmad und namentlich auch Sitten diefe Wandertruppen von jeher gewesen sind, wie tief durch sie die Achtung vor bem Schauspielerstande noch jett, wo er auf der anderen Seite fo glanzend ver= zogen wird, niedergehalten ift, dieß ist so eindringlich in dem neuerschienenen Buche Eduard Devrient's: "Gefdichte ber beutschen Schauspieltunft" bargethan, baß bier nur barauf binguweisen ift. Der Staat barf biefe Institute nicht mehr dulden, vor Allem schon deßhalb nicht, weil er die Überwachung des Haupt= grundsates des Theaters: "auf die Beredelung des Geschmackes und der Sitten zu wirken" bei ihnen nicht durchzuführen vermag. Es ist daher der Regierung dringend anzuempsehlen, solche Konzessionen nie wieder zu geben noch zu er= neuern, und für das Allernächste bereits dahin zu trachten, die laufenden Kon= zeffionen einzuziehen und zu fündigen, selbst Opfer für Entschädigung ber Betheiligten nicht zu schenen, da ihm die bochfte Inkonsequenz zur Last gelegt werben müßte, wenn er für die Hauptstädte des Landes jenen nöthigen Grund= satz mit energischer Sorge aufrecht erhielte, bagegen für die Provinzen ber Ber= höhnung desselben sogar Vorschub leistete. Wie jedoch diese Städte für die Einbuße des vermeintlichen Genusses von früher vollkommen entschädigt und ihnen vielleicht ganz in dem Maaße und in der Zahl, als ihnen bisher theatralische Borftel= lungen geboten wurden, der Genuß ungleich besserer Aufführungen verschafft werben foll, dieß zu erörtern behalten wir uns nach Besprechung einer zu grün= denden Theaterschule vor.

Schon in rein öfonomischem Betracht hat bisher bas Theater höchft unzweck= Ginrichtung mäßig verfahren, indem es nichts oder doch nichts Hinreichendes gethan hat, um aus fich felbst fich die nöthige Nahrung für sein tünstlerisches Material zu schaffen: das Auffinden geeigneter und nützlicher Talente war bisher dem Zufalle überlaffen; da nirgends etwas für deren Heranbildung geschah, waren sie selten, baber kostspielig, der eigentliche Birtuos fast unbezahlbar.

So kam es auch, daß eigentliche Bildung von Schauspielern gar nicht mehr verlangt wurde, einiges Talent, vor Allem aber erlangte Routine genügte. Daher unter den intelligenten Rlaffen der Nation auch die noch bestebende innere Verachtung gegen ben Schauspieler, zumal Sänger. Diesem Zustande, geistig und materiell so nachtheilig für das Theater foll für alle Zeiten burch Richard Wagner, Gef. Schriften II. 21

einer Theater= fdule.

Errichtung einer Theaterschule und burch eine zweckmäßige Organisation dersfelben abgeholsen werden: ohne weitere bedeutende Kosten kann solche Schule als ein wesentliches Glied der Organisation des anständig botirten Hauptsnationaltheaters einverleibt, und auf folgende Grundlagen errichtet werden.

Organisas tion ber Shule.

Das Ministerium erläßt und wiederholt in halbjährigen Zeiträumen die Bekanntmachung für das ganze Land, daß junge Männer, wenn sie mindestens bereits das 16te, junge Mädchen, wenn sie das 14te Jahr erreicht haben, zur Aufnahme in die Theaterschule zu Dresden sich melden können; die Ältern oder sonstigen Angehörigen der jungen Lente haben diese, sobald sie angenommen sind, drei Jahre lang in Dresden auf anständige und ehrbare Weise zu unterhalten, der Unterricht und alle Mittel zur Entwickelung vorhandener Fähigkeiten wird ihnen unentgeltlich, nach drei Jahren, in denen sich ihr entschiedenes Talent herausgestellt haben muß, auch ihre Versorgung durch ausreichenden Gehalt zugesichert. Jungen Leuten von ganz entschiedener großer Fähigkeit, denen die Mittel zu dreisährigem Unterhalt in Dresden erweislich abgehen sollten, wird auch dieser Unterhalt durch Unterstützung aus einem beständig zu erneuernden Fonds verschafft werden.

Lehrer.

Das Lehrerpersonal wird folgendermaßen gebilbet.

Aus ber Zahl ber Mitglieber bes aktiven Theaterpersonales ber beiben Theater ernennt ber Direktor Lehrer ber Schauspielkunft, welche gegen eine sekzusenbe Gehaltzulage ben ihnen zugewiesenen Schillern in der praktischen Ausübung ihrer Kunst Unterricht zu ertheilen haben.

Ein vom Direktor angestellter Tanzmeister, welcher zugleich die Fechtkunst verstehen muß, sorgt für die körperliche Ausbildung der Zöglinge.

(Das die musikalische Ausbildung, namentlich die Gesangskunft Betreffende, behalten wir uns für die Besprechung der Kapelle vor.)

Aus dem gesammten Dichter- und Litteraten-Berein soll ferner, und zwar vom Bereine selbst, ein Lehrer der Afthetik, dramatischen Kunst und Poesie ernannt werden, welcher als solcher beim Nationaltheater eine seste Anstellung erhält und aus der Theaterkasse bezahlt wird. Es ist dem Bereine überlassen zu bestimmen, ob seine Anstellung eine lebenslängliche oder temporäre, wechselnde sein soll. Dieser Lehrer hat in öffentlichen Borlesungen vor dem gesammten aktiven Personale des Theaters unentgeltlich in jeder dem Theater irgend verwandten Beziehung über Kunst, Litteratur, Geschichte u. s. w. zu unterrichten, und hierbei namentlich

auch auf die geiftige Ausbildung der Schiller der Schauspielkunft, welche diesen Vorlefungen ebenfalls beiwohnen, Rücksicht zu nehmen: nach Ermessen bes Direktors werden die Schüler ihm auch zu besonderem Unterricht zugewiesen.

Der Anmelbung bes Schillers folgt fogleich eine vorläufige Prüfung feiner Aufnahme Kähigkeiten, demnach Aufnahme oder Zurückweisung erfolgt; im günstigen Falle u. Klassentritt ber Zögling in die britte Rlaffe ein und genießt ben Elementar= Unterricht, in jeder Abtheilung der Schauspiel= und Gefangkunft. Nach der ersten halbjährigen Priifung vor dem gesammten Lehrerpersonale wird nochmals über feine Fähigteiten entschieden: erwecken fie keine gegründeten hoffnungen, so wird der Zögling seinen Angehörigen mit der Empsehlung eines anderen Bernfes wieder zugewiesen: stellen sich die Hoffnungen sicherer heraus, so tritt er nach einem neuen halbjährigen Kursus, also mit Vollendung des ersten Lehr= jahres, in die zweite Rlaffe.

ber Schüler.

In der zweiten Klaffe foll der Zögling, bei unausgesetzter Fortbildung burch zweckmäßigen Unterricht, mit der praktischen Ausübung des Erlernten auf einem Übungstheater bekannt gemacht werden: felbst mit der wirklichen Bilhne foll er vertraut werden, und zwar je nach seinen Fähigkeiten durch Mitwirkung im Sängerchor, als Figurant ober nach Befinden durch kleine Sprechrollen. In dieser Klasse hat er zwei volle Jahre zu verweilen, und nur bei ganz be= sonderem Talente und bei ungewöhnlich schnellen Fortschritten, die sich in den halbjährigen Prüfungen herauszustellen haben, könnte er schon früher in die erste Klasse treten.

In ber erften Rlaffe muß ber Zögling bereits fo weit zum praktischen Schauspieler herausgebildet sein, daß er auf dem Übungstheater jede seiner Individualität zusagende größere ober kleinere Rolle oder Gesangpartie aus einem Rreise bramatischer Schöpfungen, die den Standpunkt seiner bis hierher ent= wickelten Auffaffungsgabe überhaupt nicht liberschreiten, zur Zufriedenheit ber Lehrer durchzuführen vermag. Sat sich diese Fähigkeit bis dahin nicht in ihm herausgestellt, ist aber ber Chordirektor andererseits damit einverstanden, so tritt er von nun an in das wirkliche Chorpersonal mit dem ihm zukommenden Gehalte ein. Nur wenn auch hierzu die Fähigkeiten nicht genügend erscheinen, auch foust beim Theater kein Amt offen ist, das seinen Kähigkeiten entspräche und zu bessen Übernahme er sich geneigt zeigen würde, muß er noch schließlich entlassen werden.

324

Da nun aber für die sichere und selbständige Fortentwickelung des bis zu biefer ersten Rlaffe gereiften jungen Schauspielers nichts fo nöthig ift, als bie Erprobung seiner Leistungen und des Erfolges derselben vor einem wirklichen Bublikum, nicht mehr blog vor bem ihm vertrauten Lehrerpersonale, so entsteht die Frage, wie ihm dieß wirkliche Publikum zu verschaffen sei, da das Bublikum ber Sauptstadt zu fordern hat, nicht die Experimente fünftlerischer Erziehung. sondern deren möglichst vollendete Resultate vorgeführt zu erhalten. Der junge Schauspieler mare somit auf kleinere Theater zu verweisen; biefe Theater muffen aber ebenfalls unter ber Aufficht bes Direktors bes haupttheaters fteben, um ben Ginfluß ber Schule fortan noch an ihm ausliben zu können. Dieß wird am zwedmäßigsten erreicht, wenn bie eingezogenen Ronzeffionen zur Bereifung ber Provinzialstädte in ihrer Gesammtheit bem Direktor bes Saupttheaters zugeftellt werben: biefer hätte baber nach bem sich herausstellenden Bedirfniß eine ober zwei Truppen zu bilben, in benen manches geringere Talent, ftatt es gänzlich zu entlassen ober bei jener halben Invalididät, welche Versorgung noch nicht zuläßt, dem höheren Interesse ber Hauptbuhnen aber hinderlich zu werden beginnt, zunächst noch zweckmäßig verwendet werden könnte. Diese Truppen würde er Regiffeuren ober Direktoren seiner Wahl zur Führung anvertrauen, zugleich ihnen aber die Zöglinge erster Rlaffe je nach ihren Fähigkeiten einverleiben, um diefen somit die Laufbahn als prattische Schauspieler ober Sänger auf aut geleiteten Provinzialbühnen zu eröffnen. Die Zöglinge der ersten Rlasse tonnen somit bereits einen Gehalt beziehen, ber am zweckmäßigsten für Alle auf einen gleichen Ansatz zu bringen wäre. Der aus biesen Zweig-Unternehmungen bei irgend geschickter Leitung immer noch zu verhoffende überschuß kann aber zu einem Konds gänzlich unbemittelter junger Leute verwendet werden, deren bei ber Besprechung ber Annahme von Zöglingen näher gebacht worben ift.

Der Direktor, oder ein von ihm Bevollmächtigter, wird so oft als möglich die Leistungen der Zöglinge auf den Provinzialtheatern selbst in Augenschein nehmen, von der Reise der einzelnen Talente sich überzeugen, und je nach dem Bedürsniß des Nationaltheaters das Personal desselben durch völlige Anstellung der Geeigneten ergänzen. Dieser Vortheil, gute und wohlseile Schauspieler aus diesem Institute sich zu verschafsen, soll nun dem Nationaltheater zu Leipzig ebenfalls zustehen, so daß beide Nationaltheater des Landes aus dieser Theaterschule sich ergänzen. Die Direktoren beider Nationaltheater haben sich über die Anstellung jedes Zöglings nach ihrem Bedürsniß unter sich zu verständigen.

Erhält ein Zögling ber ersten Klasse ben Antrag zu einer Anstellung an Anstellung einem auswärtigen Theater, so hat er bieß dem Direktor anzuzeigen: sindet dieser an beiden Nationaltheatern sogleich oder binnen einem halben Jahre seine gleiche Stelle sür ihn srei, so hat er dem Zöglinge die Erlaubniß zur Annahme jenes auswärtigen Antrages zu ertheilen, damit der ganzen Einrichtung durchaus sein Begriff von Menschenkauf und Sandel verbunden sein soll. Dagegen würde es den Direktoren beider Nationaltheater sür den Fall, daß in der ersten Klasse der Zöglinge kein Talent vorhanden sei, welches eine im Personale entstandene Lücks zweckmäßig auszussüllen vermöchte, ebensalls freistehen, von ausswärtigen Theatern her dem Bedürsnisse abzuhelsen.

Der Bortheil dieser Einrichtungen für das Theater und die theatralische Kunst ist unbestreitbar: — das Theaterinstitut wird für das gesammte sächsische Baterland zu einem organischen Ganzen, welches sich aus sich selbst erneut und fortbildet, und dem Schauspielerstande die vollkommenste Achtung und Gleichstellung mit jedem anderen Staatsbiltzer zusichert, weil seine Grundbedingungen auf denen der größten Bildung beruhen. —

Ein besonderer Vortheil entspringt für den höheren sittlichen 3weck bes Staates baraus, daß er biefen Zwedt für jeben Theil bes Bangen in Forberung ftellen kann; feine Machtlofigkeit über die auf Selbsthülfe angewiesenen Provinzialtheater ist aufgehoben, und hierbei ist namentlich auch der wichtige Umstand in das Auge zu fassen, daß der Direktor des Haupttheaters es vollkommen in ber Sand hat, dem Bublifum der Provinzialstädte die Borftellungen nur folder Stüde vorführen zu laffen, welche von ber Intelligenz bes Landes - bierber bezüglich durch den vereinigten Ausschuß vertreten — als dem höheren Brinziv ber bramatischen Runft entsprechend erkannt worden sind. Er wird ben 3meia= truppen erstens nur gute Stilde einstudiren laffen, zweitens, mas febr wichtig ift, nur folde, welche fich für beren Kräfte und Fähigkeiten eignen und zugleich bem bescheibenen Rahmen kleinerer Bühnen entsprechen, während jett bem Geschmad und Sitten höchst verberblichen Zustande nicht gewehrt werden fann. in welchem 3. B. Opern und Stüde, welche für bie foloffalen Dimensionen ber größten Parifer Theater berechnet find, mit ben jämmerlichften Entstellungen, von dem mangelhaftesten Personale und auf den ungeeignetsten Bühnen zu reproduziren versucht wird.

Der höhere Zweck der Kunst wird somit bis in das kleinste Berhältniß richtig ersaßt und durchgeführt, daher also dem gesammten Vaterlande ein ent=

sprechender Antheil an dem Nationaltheater, allen intelligenten Kräften der Nation volle, freie Betheiligung dabei zugesichert, dadurch zugleich aber auch die vernünftigste und zwecknäßigste Fortentwickelung desselben nach der Fähigseit und dem Willen der Nation begründet werden.

In Bezug auf die Provinzialtheater ist noch nachzutragen, daß, da 1) die Organisation in ihrem Betreff nicht eher wird in's Leben treten können, als bis eine erste Schülerklasse so weit als nöthig gebildet sein wird, also mindestens erst in vier bis sim Jahren, und da 2) die laufenden Konzessionen nicht sogleich werden einzuziehen sein, durch zu plötzliche Einziehung derselben auch zu viel Betheiligte sogleich brodlos gemacht werden dürsten, — bis zum allmählichen Ablauf und als letzer Termin ihrer Einlösung ebensalls vier bis sünf Jahre sestgesetzt werden mögen, nach welchen sämmtliche Konzessionen erloschen und eingezogen sein sollen. Dieß würde jedoch am zweckmäßigsten sogleich den Inhabern der Konzessionen zu insimuiren sein, zumal da in der gegenwärtigen bewegten Zeit an und sür sich diese Konzessionen wenig Bortheil gewähren, indem die meisten Truppen — namentlich im Angesicht des Sommers — in der Auslösung begriffen sind.

Bunächst aber stellt ber Minister einen Direktor bes Dresbener Nationaltheaters an, mit dem Auftrage, die neue Organisation, in dem Maaße und so allmählich als ihm bas zweckbienlich erscheint, in das Leben zu rufen.

Bei der hiermit beabsichtigten Organisation eines deutschen Theatervor-Nationaltheaters für das Königreich Sachsen ist es völlig unmöglich, daß entschiedene Misbräuche und Übelstände andauernd bestehen könnten, sie müßten denn in der Unfähigkeit oder dem üblen Willen der bei dieser Organisation vollkommen mitbetheiligten Nation selbst begründet sein: für diesen undenklichen Fall würde jedoch auch kein

Machtgebot der Welt abhelfen können. Daher würde jede nähere Bestimmung oder Vorschrift, außer der für die Organisation selbst nöthigen, durchaus überschississen: denn die Zweckmäßigkeit derselben entspringt lediglich aus der Sache selbst. Nur einen Punkt halten wir noch für so wichtig, daß seine Erörterung im Voraus uns nöthig erscheint: dieß ist die Festsetung der Zahl theatralischer Vorstellungen.

In Dresden hat zulett die Annahme ftattgefunden, an jedem Abende der Woche — also siebenmal wöchentlich — im Theater zu spielen. Der größte Nachtheil für den Geist und die Beschaffenheit der Vorstellungen bei Festhaltung dieser Annahme ist unverkennbar, wenn man bedenkt, daß Vorstellungen noch so beliebter Stücke nicht schnell und häusig nach einander wiederholt werden können, da das Theater= Publitum nicht mannigfaltig und groß genug ift; — daß demnach ein mannigfaltiger Wechsel ber Stude und ihrer Gattungen junächst nur vermag, die nöthige Theilnahme des Publikums am Theaterbesuch zu feffeln; - daß folglich fast das ganze Repertoir einer Woche aus verschiedenen und verschiedenartigen Studen zusammengesetzt fein muß, diefe Anforderung aber die Möglichkeit genügender Vorbereitung und somit der Berantwortlichkeit für möglichst vollendete Aufführung der Stücke ausschließt. Sollte in der Theorie dieser große Übelstand überwindbar erscheinen, so hat alle Prazis es dagegen vollständig widerlegt. Es hat sich gefunden, daß bei dieser starken Anzahl von Aufführungen in jeder Woche dieser oder jener beabsichtigten Vorstellung Sindernisse entgegengetreten sind und verursacht haben, daß. um der Konvention zu genügen, sogenannte Aushülfsvorstellungen zu Stande kamen, welche in ber Regel von einer Beschaffenheit find, daß fie dem anwesenden Publikum den Besuch des Theaters für ein nächstes Mal verleiden, dem fünftlerischen Interesse aber außerdem von höchstem Nachtheil sind, indem sie durch sich den Begriff des handwerksmäßigen in Fülle auffommen laffen und nähren.

328

Der Erwägung diefer, auch von ber bisherigen Theaterverwaltung vollkommen anerkannten Übelftände, wurde hauptfächlich gegenüber= gestellt: Dregben habe zu viele Fremde und folche Leute, die an einem Abende, an dem fein Theater mare, nicht miffen murden, wie fie die Zeit hinbringen sollten. In dieser Erwiderung liegt unseres Erachtens die bitterste Anklage der bisher verbreiteten Ansicht vom Theater. Also nur wenn die Leute nicht wiffen, mas fie vor langer Weile mit einem Abende anfangen follen, nahm man an, daß fie das Theater besuchen murden? In der That, bei einem großen Theile des Publikums ist diese Ansicht zur Gewohnheit, das Theater somit zu einer bloßen Unterhaltungsanstalt, zum Zeitvertreib als Surrogat für Rartenspiel u. bergl. herabgefunten. Wollten mir nun von vornherein nicht eine bei weitem höhere und würdigere Ansicht vom Theater in's Auge faffen und zur Geltung zu bringen suchen, so begriffen wir nicht, mit welchen Ansprüchen wir die thätige Unter= stützung der Nation irgendwie für dieses Institut zu fordern uns unterfangen follten. Unfere Ansicht ift baber, wie wir fie bargethan haben, eine edlere; nach ihr beanspruchen wir die vollste und regeste Theilnahme ber gefammten Nation an einer fünftlerischen Unftalt, welche im Verein mit allen Künsten ihren Zweck in der Veredelung des Geschmackes und der Sitten erkennt. Diese Theilnahme des Publifums muß eine thätige, energische, - nicht schlaffe und oberflächlich genufsüchtige fein. Schon aus diesem Grunde muffen wir baran benken, uns ihm nie in einem handwerksmäßigen Lichte zu zeigen, ihm nie Vorstellungen vorzuführen, welche in der gewöhnlichen Theaternoth zu Stande gekommen find: sondern jede muß den Stempel möglichster Vollendung an sich tragen, damit die Runft stets ihre Achtung gebietende Bürde behaupte. Dieß wird gunächst auch mit durch Beschränkung ber sogenannten Spieltage erreicht werden. - Aber noch andere Gründe find dafür anzuführen; nämlich, wenn bas Theater eine rege und möglichst unausgesetzte Theilnahme ber Nation unterhalten foll, muß es diese Theilnahme sich nicht dadurch

verscherzen, daß es das Publikum Tag für Tag auffordert; es muß an bestimmten Tagen der Woche freiwillig zurücktreten, welche dem Staatsbürger zu seiner Betheiligung an der Berathung des Volks= wohles, der Familie für den Genuß ihrer selbst, sowie den anderen ungemischten Künsten, namentlich der selbständigen Vokal = und Instrumental=Musik zu Aufführungen zugewiesen sein müssen. Somit tritt auch das Theater und seine Angehörigen zu dem Staate in ein harmonisch betheiligtes Verhältniß.

Bollfommen irrthümlich ist die Annahme, als ob bei einer Beschränkung der Spieltage die Einnahme leiden müsse: — einige gute Einnahmen der Woche entschädigen kaum für die, bei Überhäufung der Spieltage unvermeidlichen, mehreren schlechten. Ist die Theilnahme des Publikums auf eine geringere Zahl von Vorstellungen beschränkt, so wird es diesen auch ausschließlicher sein Interesse zuwenden: das Bewußtsein, jeden Abend ein gewisses Vergnügen genießen zu können, stumpst das Verlangen darnach ab. Es wird und muß sich unausbleiblich herausstellen, daß z. B. fünf gute Vorstellungen einer Woche besser besucht sein und mehr eintragen müssen, als sieben mittelmäßige, unter denen einige ganz schlechte. Sin unbedingter Gewinn ist schon die Ersparniß der Tageskosten und somit die Reduktion des jährlichen Ausgabe-Etats.

Daher möge von vornherein eine Bestimmung festgesetzt werben, wonach z. B. die Spieltage am Nationaltheater zu Dresden von der Zahl sieben auf höchstens fünf herabgesetzt werden, und so für Leipzig verhältnißmäßig ähnlich.

## Das musikalische Institut.

In unmittelbarem Zusammenhange mit dem Theater steht die musikalische Kapelle.

Dieses Institut, ursprünglich (wie es seine Benennung "Kapelle" bekundet) zur Berherrlichung des Gottesdienstes durch musikalische Feier besselben begründet, erhielt zunächst seine weltliche Bestimmung burch seine Mitverwendung zur Ergetzung bes fürstlichen Hofes bei Festen u. bergl.; ju biesen Ergenungen gehörte früher namentlich auch die italienische Oper. Im Laufe der Zeiten ift die Bestimmung dieses Institutes immer mehr der Weltlichkeit zugewendet und der Öffentlichkeit zum Mitgenusse seiner Leistungen erschlossen worden, fo daß endlich feit Errichtung des Hoftheaters feine Berwendung zum allergrößten Theile biefem zugewiesen ift: die Rapelle hat zwar noch in derfelben Ausdehnung wie früher den musikalischen Rirchendienst zu versehen, und es ist daher auf der Civilliste Sr. Maj. bes Königs namentlich um diefer Bestimmung willen seiner gedacht; der bei weitem überwiegend gewordene Theil seiner Beschäftigung kommt jedoch dem Theater zu gut, in welchem für Schauspiel und Oper das Orchester einzig von ihm gestellt wird. Seine Benutung zur Privatunterhaltung des Hofes hat fich von felbst auf

diese Weise außerordentlich, beschränkt; die Kapelle hat in der letzten Beit nur am Neujahrstage während der königlichen Tasel, und am zweiten Ostertage bei einem Hosseste, einen Theil der Unterhaltung zu besorgen gehabt, außerdem sind an verschiedenen Abenden, namentlich des Winters, einzelne Virtuosen der Kapelle zur Unterhaltung des Hoses mit verwendet worden. Der Genuß an den Leistungen des Institutes ist somit sast ausschließlich der Öffentlichkeit zugewendet, und zum größten Theile bestehen diese in seiner Mitwirkung bei den Theateraufführungen, sowie in großen Konzertaufführungen selbst: seine ursprüngliche Bestimmung für die Kirche beschränkt sich gegenwärtig sast lediglich nur auf die Beibehaltung der Anzahl der Dienste; der Geist derselben hat namentlich daburch großen Abbruch gelitten, daß der vokale Theil der Kapelle sast gänzlich vernachlässigt worden ist, ein Gegenstand der Betrachtung, dem wir uns alsbald aussührlich zuzuwenden beabsichtigen.

Unter folden Umftänden ist denn vorzüglich der instrumentale Theil der Kapelle, das eigentliche Drch efter, zu entsprechender Blüthe gediehen: er ift es, ber die Ehre des ganzen Inftitutes getragen und der Nation Achtung vor ihm gesichert hat. Seine Erhaltung und zeitgemäße Fortentwickelung würde daher nicht nur im äußerften Interesse ber Runft, sondern auch im Wunsche ber Nation begründet fein. Es fragt fich aber, ob die jur Erhaltung ber Kapelle auf der Civillifte jährlich ausgesetzte Summe nicht zweckmäßiger als bisher verwendet werden kann, um in ihr ein musikalisches Institut herzustellen, in beffen Organisation sämmtliche Theile der absoluten Musik eingeschloffen und gleichmäßig vertreten seien, bas ferner in sich selbst die Quelle der Erneuerung und Fortbildung ernähre, und das endlich für die Pflege der Musik im gesammten sächsischen Vater= lande von Nuten märe? Die Lösung dieser wichtigen Aufgabe ift allerdings bisher vernachläffigt, ja die Aufgabe selbst nicht erkannt worden; und in demfelben Grade, wie beim Theater, ift dieser Übel= ftand auch hierbei darin begründet, daß zu der obersten Leitung auch

bes betreffenden Institutes bis jest derselbe Beamte des Hofstaates bestellt worden ist, bei dem ein spezielles künstlerisches Sachverständniß nicht vorausgesest wurde, ohne welches, auch bei dem redlichsten und vortrefflichsten Willen zu dem Besten, das wahre Beste für die Kunst selbst doch nie erkannt werden kann.

Die Zahl der Mitalieder eines solchen musikalischen Institutes ist nach dem vorhandenen, namentlich durch die Räumlichkeit der Kunftlokale genau sich bestimmenden Bedürfnisse ein= für allemal als zweckbienliche Norm festzuseten: die Anforderungen an die einzelnen Glieder des Organismus find ein= für allemal genau zu ermitteln; die verhältnißmäßigen Ausgaben dafür bilden in ihrer Gesammtheit ben Etat, welcher ebenfalls von vornherein fest bestimmt wird, und somit bleibt der Verwaltung nur die Aufgabe, nach Ermeffen der fünftlerisch'en Zwedmäßigkeit die Ausfüllung bes Ctats anzuordnen, und hierzu fann nur Derjenige berufen fein, bem die fünftlerische Leitung bes Institutes mit ber unmittel= baren Berantwortlichkeit für deffen Leiftungen über= tragen ift, und bas ift ber Rapellmeister (ober musikalische Dirigent), wie beim Theater ber sachverständige, aus dem Theater selbst hervorgebildete Direktor. Seine Verantwortlichkeit muß jedoch dem Institute gegenüber wohl begründet fein, und dieß wird durch eine verfaffungs= mäßige Organisation deffelben am sichersten erreicht werden. Die Organisation des Institutes ist daher zuvörderst in das Auge zu faffen, und nach Ermittelung beffen, wie ber jährliche Etat am zwedmäßigsten zur harmonischen Beschaffung eines vollständigen Gangen zu verwenden sei, werden sich die Glieder sicherer herausstellen, welche in felbständiger Bertretung und Betheiligung gur Aufrechthaltung bes auten fünstlerischen Geistes selbst beitragen sollen. -

Gesangs= cor. Das Instrumentalorchester tritt bei allen Aufführungen, sei es in der Kirche, im Theater oder in Konzerten, in mehr oder weniger unmittelbares Zusammen-wirken mit dem Gesangschor: für die Kirche werden wir nachweisen, daß, nach allen Begriffen von einer würdigen Kirchenmusik, das Orchester sogar vor dem

Gefangschor zurückzutreten hat. Dieser sehr wichtige Theil bes gesammten musitalischen Institutes nun, wie ist er gegenwärtig beschaffen?

Filr ben Kirchengefang find aus dem Kapellsonds eine Anzahl Sänger Rirchenbesolbet, welche nach der Eigenschaft, ob sie katholischen Bekenntnisses sind, aus fänger. der Zahl der Opernfänger angestellt werden: zu bemerken ist hierbei, daß schon bes geforderten Wankenshekenntnisses wegen die Auswahl schwierig und

ber Zahl ber Opernfänger angestellt werden: zu bemerten ift hierbei, daß schon des geforderten Glaubensbekenntnisses wegen die Auswahl schwierig und beschränkt ift, daß ferner bisher die Unterstlitzung eines Kirchengehaltes oft anch jum Unterhalt von Sängern verwendet wurde, welche für den Operngefang bereits halbe Invaliden waren, oder folder, deren Gehaltsforderungen der Theaterkasse zu läftig fielen, baber ein Theil berselben auf ben Rapellfonds iber= tragen wurde, jedoch gegen die stillschweigend getroffene Übereinkunft, so lange Die Stimme des Sangers in Rraft für die Buhne fei, fie für die Kirche nicht in Aufpruch zu nehmen. Die Zahl biefer fogenannten "Solofänger" wurde burch fünf bis fechs tatholische Theater-Choristen verstärkt, so daß die Gesammtzahl der Männerstimmen gegenwärtig vierzehn betrug. Die Frauenstimmen: Sopran und Alt, wurden mit zehn bis zwölf Knaben aus der hiefigen fatholischen Freifoule (für diefen Zweck meistens aus Böhmen retrutirt) besetzt, welche von einem "Instructor" einstudirt werden. Kür Sopran und Alt waren früher italienische Kaftraten als Solofänger angestellt, welche jetzt ber sittlichen Stimme ber Zeit gänzlich gewichen find. Diefe 24 bis 26 Sänger, welche ein eigentliches Chor= institut ihrer höchst verschiedenen Beschaffenheit wegen gar nicht ausmachen, werben nun in ber Kirche von einem 50 Mann ftarken Orchester begleitet: bas Orchefter, in einem unverhältnißmäßigen Übergewicht gegen die Sänger, führt im Berein mit biesen Kompositionen aus, welche von den im vorigen Jahr= hundert bis in den Anfang dieses in der hiesigen Kapelle angestellten Kapell= meistern verfaßt worden find, und jum größten Theile einem Style angehören. in dem (veraltete) weltliche Virtuosität am meisten, kirchliche Würde mit geringen Ausnahmen aber fast gar nicht vertreten ist. Dieß für jett nur beiläufig er= wähnt, bestätigen wir, daß die soeben bezeichneten Sänger das einzige der Ravelle einverleibte Bokalinstitut bilben.

Der Theaterchor ist in der letzten Zeit der Gegenstand nen erregter Sorg- Theaterchor. salt gewesen. Bor noch 30 Jahren war ihm, zumal in der damals ausschließlich herrschenden italienischen Oper, eine so geringe Wichtigkeit zugetheilt, daß er in einer nur schwachen Anzahl von Chorsängern vertreten war. Seit dem Hervor-

treten einzelner deutscher, namentlich aber auch der modernen großen franzöfischen Opern, ist seine höhere Wichtigkeit immer mehr erkannt und sind von Zeit zu Zeit den fünstlerischen Forderungen für seine Verstärfung allmählich Zugeständnisse gemacht worden. In neuester Zeit sind auch Schritte geschehen, den Chorfänger in Bezug auf Gehalt und Versorgungsmöglichkeit aus einem Buftand tieffter Erniedrigung zu emangipiren. Die Ansprüche an ben einzelnen Chorfänger find allerdings, dem bramatischen Sänger und auch bem Mitaliebe des Orchesters, von dem individuelle künftlerische Ausbildung ebenfalls gefordert wird, gegenübergehalten, geringerer Natur: für ihn genügt ber Besitz einer Stimme untergeordneterer Gattung, ein unanstößiges Außere und Fleiß. Seine nütsliche Verwendung und erfolgreiche Wirksamkeit im vollkommen gleichmäßig geordneten Berein mit seinen zahlreichen Kollegen ist hauptsächlich bas Berbienst des Chordirektors, der ihn für biefen Zweck erzieht. Immerhin kann und barf die staatliche Gesellschaft aber nicht bulben, zu bem Zweck ihrer höheren Bergnugungen ben Choriften als Stlaven verwendet zu sehen, und bas war und ist er, wenn bei einer starken Beschäftigung, die ihm jeden anderen Erwerb unmöglich macht, fein Gehalt fast kaum zum allernöthigsten Auskommen ausreichte, seine Versorgung bei eingetretener Unfähigkeit aber nur in seltenen Fällen ber Gnade des Königs empfohlen werden tonnte. Hiergegen ift in ber neuesten Beit einige, boch aber nicht vollfommen ausreichende Sorge getragen worben. Bor Allem ift aber noch sein künstlerischer Bestand ungenügend: bei seinem Bufammenwirken mit bem Orchester ber Kapelle ift er zumal ber Stärke nach im entschiedenen Nachtheil, seine fünstlerische Zucht durch eine wirklich organisirte Chorschule noch nicht hinlänglich begründet. Diese übel treten in ber Oper und im Konzert namentlich noch störend hervor.

Dotirung eines Chorin= ftitutes.

Nach dem neuesten Bestand sind die Ausgaben der Theaterkasse sür den Eheaterchor, mit Chordirektor, 8000 Thlr.; hierzu tritt die Bezahlung eines Hilfschores von Militairsängern, welcher zu den meisten Opern hinzugezogen wird, wodurch die Gesammtausgaben ziemlich auf 10,000 Thlr. steigen. Schlagen wir daher 10,000 Thlr. als die nöthige Summe an, welche vom Oresdener Theater sür einen guten Chor bewilligt werden muß, so nehmen wir ein= sür allemal diese 10,000 Thlr. als stehende Ausgabe von der Subvention sür das Theater fort; aus dem Kapelletat ziehen wir dagegen die 5000 Thlr., welche gegenwärtig sür das Kirchengesangsinstitut verwendet werden, heraus, so erhalten wir 15,000 Thlr., und diese sind unserer auszussüssirstenden Berechnung gemäß

ausreichend zur Dotirung eines Chorinstitutes, welches, bem Orchester ber Ravelle entsprechend zur Seite siehend, in Rirche, Theater und Konzert feinen Plat würdig ausfüllen wird.

Die Ausführbarkeit biefes Entwurfes ift junachst burch bas Eingeben bes bisherigen Kirchengesangsinstitutes bedingt: von diesem ist bier baber ausführlicher zu sprechen.

Soll die fatholische Kirchenmusik, unter den bestehenden Beit= ftimmungen zumal in der fatholischen Hoffirche zu Dresten, mit tatbolische gerechtem Anspruche erhalten werden, so muß fie die fast ganglich verloren gegangene Bürde religiöser Erhabenheit und Innigkeit wieder Pabst Marzellus wollte im 16. Jahrhundert die Musik ganglich aus der Kirche verweisen, weil die damalige scholaftisch spefulative Richtung berselben die Innigkeit und Frommigkeit des reli= giösen Ausdruckes bedrohte: Palestrina rettete die Kirchenmusik vor der Verbannung, indem er diesen nöthigen Ausbruck ihr wieder verlieh; feine Werke, sowie die feiner Schule und bes ihm junächst liegenden Jahrhunderts ichließen die Blüthe und höchste Vollendung katholischer Rirchenmusik in sich: sie sind nur für den Vortrag durch Menfchenftimmen gefchrieben. Der erfte Schritt jum Berfall wahren katholischen Kirchenmusik war die Ginführung der der Orchefter = Inftrumente in diefelbe: durch fie, und durch ihre immer freiere und selbständigere Anwendung, hat sich dem religiösen Ausdruck ein sinnlicher Schmuck aufgebrängt, ber ihm den empfindlichsten Abbruch that, und von dem schädlichsten Einfluß auf den Gesang selbst wurde: die Virtuosität des Inftrumentalisten hat endlich ben Sanger zu gleicher Birtuosität herausgefordert, und bald drang der weltliche Operngeschmack vollständig in die Kirche ein: gemisse Sätze des beiligen Tertes, wie: Christe eleison, wurden zu stehenden Terten für opernhafte Arien gestempelt, und nach dem italienischen Mode= geschmacke ausgebildete Sänger zu ihrem Vortrage in die Kirche ge= zogen. -

Die musit. In Dresben.

Der Zeit, in der diese ganglich verderbte und entweihte Richtung zur herrschenden geworden mar, gehört die Einrichtung eines fatholischen Hofgottesbienstes in Dresben an : von biesem Ausgangspunkte hat sich die Kirchenmusik in der hiesigen katholischen Hoffirche auß= gebreitet, in dieser weltlichen Richtung fortgebildet. Durch Berbeischaffung kostspieliger Sänger, namentlich von Kastraten, murde ben Romponisten die Aufgabe gestellt, auf die Ausbeutung und Berwendung diefer Talente bedacht zu fein, und fämmtliche Rirchen= kompositionen, welche gegenwärtig noch den verwendbaren Vorrath für den musikalischen Gottesbienst ausmachen, gehören bis auf einzelne, hie und da, und in den einzelnen Theilen zerstreute Ausnahmen, dieser mit Recht jetzt als verwerflich und den gesunden religiösen Geift geradezu verhöhnend erfannten Geschmacksrichtung an. Fügen wir bem nun noch hingu, daß die Bedingungen, welche für Dresden jene Rompositionen hervorriefen, jest erloschen, daß nämlich die Sänger, zumal die Kaftraten, jest nicht mehr vorhanden find, daß daher die für ihre Birtuosität berechneten einzelnen Gefangsstücke jest von Sängern, denen diese Virtuosität ganglich fremd ift, die Partien ber Kastraten namentlich von Knaben stümperhaft vorgetragen werden muffen, so tritt das Widernatürliche, oft Emporende ber Beibehaltung diefer Kirchenmusik mit Entschiedenheit heraus. — Als nächstes Mittel zur Abhülfe fonnte vorgeschlagen werden, einige Sängerinnen in die Kirche einzuführen, um die Kaftraten zu ersetzen: fernerhin das Re= pertoir der Kirchenmusikstucke selbst forgfältig aus solchen Kompositionen auszuwählen, welche jener schlechten Richtung am wenigsten angehören. Seitdem die Kirchenmusik durch Ginführung ber Drchesterinstrumente im Allgemeinen von ihrer Reinheit verloren hat, haben nämlich nichts= destoweniger die größten Tonsetzer ihrer Zeiten Kirchenstücke verfaßt, die an und für fich von ungemeinem fünstlerischen Werthe find: dem reinen Kirchenstyle, wie es jett ihn wiederherzustellen aus so vielen Gründen an ber höchsten Zeit mare, gehören auch diese Meisterwerke bennoch nicht an: sie sind absolute musikalische Kunstwerke, die zwar auf der religiösen

gangspunkt fünftlerischer Bilbung burch bas mit bem Nationalinstitut für Theater und Musik in Verbindung gesette Conservatorium, sowie anderer Seits durch seine Atademie der bilbenden Rünfte.

Das Ministerium wäre daher angelegentlichst zu ersuchen, die Übersiedelung des Confervatoriums nach Dresben in freundschaftlicher Übereinkunft mit ber Stadt Leipzig zu bewirken.

Die volle freie Betheiligung der Nation an diesem Institute muß Sittliche aber auf seine künftlerischen Leistungen selbst erstrecken. Musik ist in fast kaum geringerem Grade als die Schauspielkunft vermögend, auf den Geschmad, ja auf die Sitten zu wirken: bas Erstere wird selbst in unseren Tagen Niemand bezweifeln: einen unmittelbaren Bezug zur Sittlichkeit hat man gemeinhin ber Mufik noch nicht zuerkennen wollen, man hat fie fogar für sittlich ganz un= schäblich gehalten. Dem ift nicht so. Der könnte ein verweichlichter frivoler Geschmad ohne Ginfluß auf die Sittlichkeit bes Menschen bleiben? Beides geht Sand in Sand und wirkt gegenseitig auf ein= ander: wollen wir der Spartaner nicht gedenken, welche eine gewisse Art von Musik als sittennachtheilig verboten, — benken wir an unsere nächste Vergangenheit zurück: wir können mit ziemlicher Sicherheit behaupten, daß die von Beethoven's Musik Begeisterten thätigere und energischere Staatsbürger maren, als bie burch Roffini, Bellini und Donizetti Verzauberten, namentlich reiche und vornehme Nichts= thuer machten die Rlaffe der Letteren aus. Ginen fprechenden Beweis liefert uns noch Paris: man konnte mahrnehmen, daß während der letten Decennien in demselben Grade, in welchem die Sittlichkeit ber Parifer Gefellschaft jener beispiellosen Berberbniß zu= eilte, ihre Musik in frivoler Geschmacksrichtung unterging: man höre die neuesten Kompositionen eines Auber, Adam u. f. w. und vergleiche sie mit den scheußlichen Tänzen, welche man zur Karnevalszeit in Paris aufführen sieht, so wird man einen erschreckenden Zusammen=

Die Mufit gum

hang gewahren. Ist hierdurch fast mehr bewiesen, daß die Sitten auf die Musik wirken, so tritt doch die gegenseitige Beziehung beider zu einander deutlich hervor; es ist somit Sache des Staates, auch an diese Kunst jene Anforderung Kaiser Joseph's an die Schauspielkunst zu stellen: "sie solle auf die Beredelung des Geschmackes und der Sitten wirken". Die Berantwortlichkeit für die Aufrechthaltung dieses Grundsaßes muß ebenfalls einer der Minister übernehmen, und er kann dieß wiederum nur, wenn er die volle freie Betheiligung der Nation in die Organisation auch dieses Institutes mit einschließt, so daß auch hierin der verständige, intelligentere Theil derselben jenen Grundsaß im eigenen Interesse selbst überwacht.

Mlufiker= Berein. Ein Verein fämmtlicher Komponisten des Baterlandes soll sich daher bilden, und nach eigenem Ermessen duch Anfnahme musikalischer Theoretiter, sowie selbst bloß prattisch ausibender Musiker sich verstärken können. Diesem
Vereine wird von seinem Standpunkte aus die überwachung jenes Grundsates
übergeben. Er wählt aus sich zunächst sür Dresden einen Ausschuß, welcher
namentlich auch die Interessen der jüngeren und neueren Komponisten dem
Institute gegenüber zu vertreten hat. Der Direktor des letzteren, der Kapellmeister, hat sich bei gemeinschaftlichen Berathungen mit diesem Ausschuß durch
einen der Zahl nach gleich starken Ausschuß der activen Mitglieder des Orchesters, von diesen selbst gewählt, zu verstärken.

Vereinigter Ausschuß.

In biesem vereinigten Ausschusse wird nach Stimmenmehrheit entschieden, bei Stimmengleichheit entscheibet der Direktor: der unbefriedigte Theil hat sei= nen Recurs an den Minister zu nehmen. An diesen vereinigten Ausschuss hat namentlich die etwa in der Minderheit sich besindende umsikalische Sektion des ver= einigten Theaterausschusses, sobald diese durch das Ergebniß irgend einer Abstimmung über die Annahme oder Zurückweisung einer Oper jenen obersten Grundsatz benachtheiligt glandt, sich zu wenden, und auf gemeinschaftliche Ber= handlung und Abstimmung der beiden vereinigten Ausschüsse zu drügen.

Ferner hat dieser vereinigte Ausschuß die umsitalischen Werke neuerer Komsponisten und ihre Zulaßbarkeit zur Aufführung in den Konzerten zu besprechen: vor der Abstimmung über Annahme oder Zurückweisung hat es sich als Jury zu konstituiren. Besonders wird daher seine Aufgabe sein, die Kompositionen

neuerer und noch unbekannter Komponisten an das Tageslicht zu ziehen, um nach Verdienst ihnen allen erdenklichen Vorschub zu verschaffen. Monat foll baber ein Tag festgesetzt werden, an welchem bas Orchester in einer Brobe die Arbeiten folder Komponisten sich und dem Ausschusse zu Gehör bringt: die zu diesen Proben zuzulaffenden Stücke sind von letzterem vorher zu bestimmen. Somit wird es nicht mehr wie bisher ber Fall sein, daß junge Romponisten ihre Arbeiten nie auf eine genilgende Beife fich selbst vorgeführt boren konnten, was doch für ihre Weiterbildung so bochft nothig ift: verdienen fie es, fo werden fie nun auch ficher sein können, ihre Arbeiten sogar in den Ronzerten dem Bublifum zu Gehör gebracht zu feben.

Will ein Künstler auf eigene Rechnung ein Konzert veraustalten, so hat er bie Anfrage um Unterftützung bes Orchesters zunächst an ben vereinigten Ausschuß zu bringen; erhalt er beffen Bustimmung, so ift ber Vorschlag an bas gesammte Orchester zu bringen, welches nach Stimmenmehrheit über ben Antrag entscheidet: seine Mitwirkung ift bann unentgeltlich.

Dem Minister steht bagegen bas Recht zu, zu jeder Zeit, wo bieß mit der Beschäftigung des Orchesters verträglich ift, zu Gunsten eines öffentlichen Aweckes über das Orchester und den Chor zu verfügen.

Anträge gegen eine Magnahme des Direftors (Ravellmeisters) find in diefem vereinigten Ausschuß vorzubringen, jedoch nur, wenn sie von dem vierten Theile ber Ausschnftmitglieder unterftilit werden: bem Entscheid ber Stimmen= mehrheit hat sich ber Direktor sodann zu fügen, oder an den Minister zu recurriren, welcher nach bem Sauptgrundsat entscheidet.

Die Mitglieder des Komponisten = Ausschusses erhalten freien Zutritt zu ben Konzerten, ebenso jedes Mitglied des Bereines, von dem bereits eine Romposition in diesen Ronzerten aufgeführt ift.

Der Direktor (oder Kapellmeister) wird von sämmtlichen activen Mitgliebern des Orchesters, sowie von fämmtlichen Mitgliedern des vaterländischen Berfaffung. Komponisten=Vereines gewählt: der vereinigte Ausschuß schlägt den Kandidaten vor, über beffen Annahme bann nach Stimmenmehrheit entschieden wird; ber Minister hat die Wahl zu bestätigen. Sein Gehalt ist ein= für allemal festge= fett, seine Anstellung ift für die Dauer seines Lebens. Bei eintretender, von ihm selbst, oder vom vereinigten Ausschusse erkannter, und von fämmtlicher Bahlerschaft durch Stimmenmehrheit bestätigter Unfähigkeit, ift er nach bem

Innere

Geseth sür Staatsdiener, wie bisher, zu pensioniren. Ihm sieht die klinstlerische Leitung aller Leistungen des musikalischen Institutes zu; nach seinem Ermessen überträgt er einen Theil derselben dem Musikdirektor. Er hat über die Berwensdung der musikalischen Kräfte in künklerischer Sinsicht zu bestimmen, sowie die Stärke der Besetzung des Orchesters und Chores für die besonderen einzelnen Fälle sestzusen. Er hat darüber zu wachen, daß bei unverrückter Beibehaltung der Gehalte und bei Beobachtung der Borschrift, die zu der 450 Thlr. = Stellenach der Dauer der Ausstellung vorrücken zu lassen, die höheren Stellen in der Weise besetzt werden, daß dabei das Talent und die besondere Gattung des Instrumentes nach der oben bezeichneten Norm lediglich berücksichtigt werde. Er hat über die Anstellung der Mitglieder des Orchesters zu entscheiden, sowie besonders darüber zu wachen, daß invalid gewordene Musiker dem künstlerischen Bestande des Orchesters nicht zum Schaden gereichen, sondern nach dem Gesetze sit Staatsdiener, wie bisher, pensionirt werden.

Ber= waltung8= rath.

Der ihm für die bezeichnete Gesammtwirtsamfeit zur Seite stebende Berwaltungsrath besteht aus dem Musikdirektor und den beiden Konzertmeistern; er wird durch drei Mitglieder des Orchesters verstärkt, welche dieses selbst nach Stimmenmehrheit zu erwählen und jährlich zu erneuen hat. In biefem Rathe wird über alle die Berwaltung betreffenden Fragen nach Stimmenmehrheit entschieden. - der Direktor hat jedoch die entscheidende Stimme. Die fünst= Jerische Leitung der öffentlichen Leistungen gehört ihm unbedingt, und gegen feine Anordnungen in ihrem Betreff, sowie gegen seinen Entscheid im Berwaltungsrathe fann nur auf die oben bezeichnete Weise im vereinigten Ausschusse angetragen werben, womit sonach zugleich auch ber Necurs an ben Minister eröffnet ift. Der Kandidat für die erledigten Stellen des Musikbirektors und ber Konzertmeister wird vom Berwaltungsrathe den fämmtlichen aktiven Mit= gliedern des Orchesters vorgeschlagen, welche nach Stimmenmehrheit entscheiden: die erfolgte Wahl hat der Minister zu bestätigen, welcher überhaupt jede Wahl in Frage stellen tann, und von seinem Bedenken erst bann abzustehen bat, wenn dieselbe Wahl, nach Kundgebung seiner Gründe gegen dieselbe, von ber Wählerschaft wiederum bestätigt wird.

Busammen= Der Kapellmeister ist nun das unmittelbare Glied, durch welches das hang mit bem Theater. Orchester= und Chor=Institut mit der Berwaltung des Theaters in Berbin= bung tritt. Der Direktor des Theaters hat sich für die Birksamkeit jeuer

beiben Institute im Interesse ber Theatervorstellungen lediglich an ihn zu halten, und für jede Verfäumniß, Störung ober Vernachlässigung bes foge= nannten Theaterdienstes ist ihm dieser verantwortlich. Diese Berantwortlichkeit ift in bem vollsten Interesse bes Rapellmeisters für die Leistungen bes Theaters auf die natürlichste Weise badurch begründet, daß er zugleich den fünstlerischen Leiftungen des Gesangspersonales besselben als verantwortlich vorsteht. Rapellmeister, welcher bas besondere Einstudiren ber Sänger auch ohne Beibülfe bes Orchefters zu leiten hat, ist baber ein= für allemal auch Mitglied bes Berwal= tungsrathes bes Theaters: seine Stimme in Betreff ber Besetung ber Gefangs= partien. somit ber geeigneten Berwendung ber Sänger, muß bem Direktor als ent= icheibend gelten, wenngleich ber befinitive Beichluß biefem allein zustehen muß. Bei gemeinschaftlichen Berathungen in biesem Bezug steht dem Kapellmeister ber Musikbirektor zur Seite: beibe, ober wenigstens ber Rapellmeifter, bilben baber auch die, der Wahl nicht unterworfene, Berstärfung des Direktors im vereinig= ten Ausschnise ber activen Theatermitglieder und bes Bühnendichter = und Rom= ponisten = Bereines.

Diefe neue Organisation tann in ihrer vollen Ausdehnung nur fehr allmählich in bas Leben geführt werden: der jetige Bestand bes Orchesters kann nur burch, mit ber Zeit von felbst eintretendes, Ausscheiben ber Betreffenden zu bem für die Zukunft nöthigen Bestand gebracht werden. Dieß wird aber ziem= lich genau in dem Maage stattfinden konnen, als die Reduktion der Dienste (zumal für die Kirche) und zugleich die Heranbildung einer unterstützenden Schülerklaffe bewerkftelligt wird. Die jett bestehende Mehrausgabe ber Civilliste für die Rapelle wird daher so lange berselben noch zur Last fallen müffen, bis die Reorganisation ihrer Vollendung zuschreitet: fiele z. B. jetzt ein Gehalt aus, so mußte dieser zunächst für die Berbesserung ber jetigen Organisation ver= wendet werden, und zumal müßten die vierten Stellen ber Blaginstrumente noch so lange beibehalten werden, bis fämmtliche gegenwärtig angestellte Accessisten in die wirklichen Kapellstellen eingerückt find. Es moge baber mit dem Auftrage, die beabsichtigte neue Verjassung allmählich, so weit dieß aber möglich ift, fogleich in das leben treten zu lassen, ber Gine ber jetzt angestellten beiden Rapellmeister betraut werben.

Es fragt sich nun schließlich, ob es nicht zu möglichen bedenklichen Kollisionen führen könnte, wenn der eine Theil dieses gesammten großen Kunstinstitutes den Namen eines deutschen Nationaltheaters, der andere den einer "Königslichen Kapelle" führte?

Beibe Theile sollen auf die bezeichnete Weise der vollen, freien Betheiligung der Nation erschlossen, somit zum geistigen Eigenthum derselben erklärt werden. Die ihnen gewährte Subvention soll ferner grundsählich nicht überschritten werden, somit also sein Recurs an die Gnade des Königs zur Deckung etwaiger Ausfälle eröffnet bleiben. Zweckmäßiger und bezeichnender würde es daher sein, wenn auch der zweiten Abtheilung diese Institutes jenes passendere Prädikat zugesteilt würde, zumal da auch die Benennung "Kapelle", wie aus der obigen Besennung erhellt, jetzt nicht mehr die richtige ist: die Kapelle war der Raum, in welchem früher die musstalische Körperschaft ausschließlich sungirte, von ihm erhielt sie Benennung; gegenwärtig heißt dieser Raum das "Orchester", und bezeichnender wird dies daher zur Benennung der Gesellschaft von Instrumentalsmussend dieses Institut würde jedoch auch den Gesangschor mit in sich schließen, somit dürste die richtigste Benennung diese sein:

Deutsches National=Institut für Musik zu Dresben: bie Mu= siker hießen bemnach "Mitglieber", ber Kapellmeister "Direktor" besselben.

Auf die Frage: würde hiermit Sr. Majestät dem Könige das Patronat über das Gesammt-Institut entzogen werden, und wie sollte Seine Stellung zu diesem sein? — ist zu antworten:

Der Erste, das Haupt ber Nation ist der König: der Nation kann nichts zugewiesen werden, an dem ihr Haupt unbetheiligt bliebe; der Ersolg freier Thätigkeit der Nation ist die Spre des Königs, die Blüthe eines nationalen Institutes sein Ruhm. Der König erhebt daher dieses Institut nur auf eine höhere Stuse, indem Er seine Behörde, durch die Er seinen Willen ihm kund thut, nicht mehr aus den Beamten des Hofstaates,

fondern aus den Mitgliedern des Staatsministeriums bestellt. Wie der Nation, so ist auch Ihm dieser Minister verantwortlich: durch ihn wird Er daher zu Seiner besonderen Ehre über das Institut zu verfügen haben; jeder Theil desselben wird sich glücklich schätzen, dem Könige durch seine Leistungen huldigen zu können, und namentlich auch wird die bisherige Kapelle jeder Zeit sich zu beeisern haben, dem Besehle und Wunsche des Königs durch jede in ihren Kräften stehende Leistung zu entsprechen. Hierüber kann so wenig ein Zweisel obwalten, daß jede nähere Bestimmung dieses Verhältnisses nur als Zweisel an unserer Ehre erscheinen müßte.

Drud von C. G. Naumann in Leipzig.

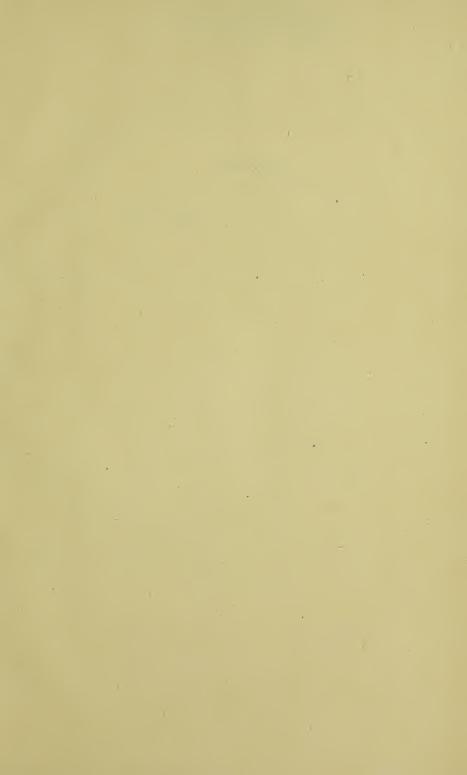





## **Date Due**

All library items are subject to recall at any time.

| JAN 2.9 2009 |  |
|--------------|--|
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |

Brigham Young University

